39,000

#### Telegraphische Deneschen.

(Geliefert bon ber "United Breb".)

#### Mene Ernennung!

Washington, D. C., 19 Febr. Pra= sibent Cleveland hat jett ben Senator White bon Louisiana jum Beisiger bes

Bundesobergerichtes ernannt (nachdem befanntlich ber Senat sowohl die Er= nennung hornblowers, wie Diejenige Bedhams für biefen Poften gurudge= wiesen hatte.)

#### Mongreß.

Washington, D. C., 19. Febr. Im Senat wurde die Hamaiifche Refolu= tion bebattirt.

Das Abgeordnetenhaus balgte sich wegen ber Bland'schen "Seigniorage Bill" weiter. Es wollte hartnäckig fein "Quorum" gur Abftimmung über ben Bland'ichen Debattenschluß-Un= traa zusammenkommen.

Der Brafibent hat bem Kongreß ein neues Bünbelhawaiischer Schriftstücke

#### Sechs Jahre Buchthaus.

Brooflyn, N. D., 19. Febr. Der beriihmte vielseitige "Boß" John B. Mc= Rane, welcher des Wahlbetruges schul= big befunden wurde, ift heute früh zu 6 Jahren Strafhaft in Sing Sing ber= urtheilt worben.

#### Grubenarbeiter-Strike.

New Philadelphia, D., 19. Febr. Die Arbeiter in den Rohlengruben von Maffillon City und ber Umgegend leg= ten beute die Arbeit nieder, da ihnen eine 20prozentige Lohnherabsetzung durch Anschlag verfündet worden war.

#### Mit Mann und Maus!

New Orleans, 19. Febr. Es bestätigt sich jett, daß das Dampf=Schleppboot welches ber Nicaragua= Schifffahrtsgesellschaft gehörte und bon Grentown nach Bluefields be= ftimmt war, mit allen 60 Infaffen un= tergegangen ift. Das Ungliid ereignete fich im Carraibischen Meer. Gingelheis ten find aber noch immer nicht in Erfahrung zu bringen.

#### An den Wafattern geftorben.

Mabison, Wis., 19. Febr. Mathew Ufhton, ber überführte Mörber, welcher eine Berufung an bas Staats= obergericht eingereicht hatte, ift heute im Gefängniß an ben Blattern geftors ben. Er war \$350,000 "werth"!

#### Der Anterichlagung befduldigt.

New York, 19. Febr. Unna Beisler, eine bralle junge Dame, bie mahrenb ber Chicagoer Weltausftellung in Mit-Wien" am "Midway Plaifance" beschäftigt gewesen war, ift im Tombs= Polizeigericht dahier als Klägerin ge= gen ben Abvotaten hermann L. Roth aufgetreten. Sie fagt, als fie aus Chi= cago hierher gefommen fei, habe fie \$500 auf einer bortigen Bant gurud= gelaffen; auf Empfehlung bes Rafebe= sigers Julius Hirsch habe sie Roth ei= ne Anweisung gegeben, bamit biefer das Geld erhebe; Roth habe ihr jedoch nie das Gelb eingehändigt, sonbern statt beffen ihr borgeschlagen, baß fie Theilhaberin am Sirich'ichen Rafe merbe. Davon wollte fie nichts miffen, und fie ließ daher den Unwalt verhaften.

#### Streden die Waffen.

Vifalia, Cal., 19. Febr. Der "be-rühmte" Defperado, Räuber und Schriftsteller Ebans und fein Rum= pan Morrell haben fich ber fie verfol= genden Abtheilung ergeben.

#### Großer Brandichaden.

Springfield, D., 19. Febr. Das Urcade-Hotel, ber große Bahnhof ber Big Four" und bas gange Arcabe-Geviert steben in Flammen, und das Feuer ist bis jett außer Kontrolle. Die Beschäfte stocken. Man erwartet einen Brandschaden bon einer halben Mil-

## Ungefommen:

Rew York: Darmftadt bon Bremen; Obbam bon Rotterbam. Habre: La Gascogne von NewYork. Bremen: Ems bon New York.

#### Abgegangen: Un ber Infel Wight borbei: Cbam,

An der Injer zwigen vorber.
von Rotterbam nach New York. Queenstown: Aurania, von Livercool nach New York (mit einer Anzahl Passagiere des beschädigten Schnell= bampfers "Paris". Andere Paffagiere werben am nächsten Donnerstag mit bem "Teutonic" nach New York fah-

Southampton: Berlin nach New York (nahm gleichfalls einige Paffagie= re bes "Baris" mit).

#### 28efterBericht.

Für die nächsten 18 Stunden folgen= bes Wetter in Illinois: Schon heute Mbend und am Dienftag; talter; talte Melle heutellbend; nordwestliche Binde.

Eine neue talte Welle hat fich im

Nordwesten gebilbet! Der Herausgeber bes Blattes "Republican" in Madison, Wis., wurbe bon Frau Beter Rulf megen eines ben Gatten berfelben beleibigenben Urtitels furchtbar ausgepeitscht.

Bu Marquette bei Winnipeg, Man., murbe eine Mahlmühle burch bie Explosion eines Dampfteffels boll= ftanbig gerftort; zwei Perfonen wurben getöbtet und gräßlich berftummelt.

Niebergebrannt sind die Anlagen ber "Griswold Linfeed Dil Co." in Barren, D., bie zweitgrößten biefer Art in ben Ber. Staaten. Berluft et-

#### Musland.

#### Rann noch hergestellt werden.

Berlin, 19. Febr. Allgemeine Freube hat die Runde verursacht, daß Frau Niemann=Seebach fich ftetig, wenn auch langsam bon bem Unfall, welcher fie jüngft betroffen, erholt. Die Rünftlerin befindet fich in der Behandlung Profeffor Bergmanns und berfelbe macht ein Meisterftud. Obgleich ber Laftma= gen, welcher jene bamals überfuhr, mit bem äußersten Ranbe ber Räber bie Beine ber Bedauernswerthen ftreifte, ift nicht einmal eine Amputation nothwenbig. Jedenfalls ift hoffnung auf eine völlige Wiederherstellung ber Patientin

#### Sinrichtung.

Berlin, 19. Febr. Im Gefängnißhofe gu Plötensee ist der Kutscher Karl Ruhn, welcher zusammen mit bem Töpfer Wilhelm Suhn ben Fourage= händler Mügelburg aus Berpenschleufe ermorbete, hingerichtet worben.

Liebknecht jr. als Friedrich der Groke. Berlin, 19. Febr. Wie jüngft gemelbet, hatte ber sozialistische Abgeordnete Bebel in ber Bundgettommiffion bes Reichstages eine Rebe gehalten, worin er ausführte, bie Sogialiften feien fehr aute, bielleicht bie beften Golbaten, und als Veranschaulichung hierfür hatte er sich, wohl mehr scherzhaft, barauf berufen, bag bei einer militärischen Theater-Aufführung im Opernhaus, gelegentlich bes jungften Raifer=Ge= burtstages, ein Sozialbemofrat bie Rolle Friedrichs bes Großen gefpielt habe. Sett ftellt es fich beraus, bag biefer "Friedrich ber Große" ein Sohn bes Sozialiftenführers Liebinecht mar, welcher als Einjährig-Freiwilliger in einem ber Garberegimenter bient. Das gibt natürlich zu vielen amufanten Be=

#### merfungen Unlag. Anarchillisches.

Die Gefdafte in Paris feiden von der Anardiffenfurcht .- Menes aus London und Barcelona. - Anardiftenprojeg in

Barcelona, Spanien, 19. Febr. Sechs ber hier in haft befindlichen Anarchi= ften haben geftanden, daß fie an bem Anschlag auf das Leben des Zivilgou= berneurs (auf welchen bekanntlich er= folglos geschoffen wurde) betheiligt wa= ren, und daß das Romplott angestiftet worden fei, um ben Tob bes Genoffen Pallas zu rächen. Gie erflärten ferner, daß auch fie gerächt werben wür=

Paris, 19. Febr. Auf ber Treppe ber Polizeistation in ber Rue be Temple fand man wieber eine Bombe ähnlicher Mrt. wie bie bon Baillant und henri geschleuderten. Henri machte der Po= noch mehr Mittheilungen, welche 311 weiteren Berhaftungen führen wer= ben: auch wurde bie Wohnung feiner Mutter (welche ihn übrigens berleug= net) burchsucht, und es sollen auch bort Chemifalien gefunden worden fein. henri bleibt übrigens nach wie bor

iiberaus trohig und zhnisch. Maffa bi Carrara, Stalien, 19. Febr. Bor bem unter Borfit bes Generals hier zusammengetretenen Rriegsgericht find jest 7 ber Rabels= führer, welche mahrend ber jungften Unruhen in ber Stadt und Umgegend berhaftet wurden, abgeurtheilt worden. Bier der Angeklagten waren außer der Zugehörigkeit zur "Malafactor Liga" auch ber Aufreizung jum Bürgerfrieg beschuldigt. Der Hauptführer, ber schon mehrfach bestrafte Carlo Cattini, wur= be zu 25 Jahren, und Bietro Cattini, einer feiner Unteranführer, gu 12 Jahren Ifolirhaft verutheilrt. Gegen bie übrigen Angeklagten lautete bas Erfenntnig bes Rriegsgerichts auf Freiheitsftrafen in ber Dauer bon 3 Monaten bis zu 5 Jahren. Bei einigen wurde die Strafe auch noch durch Ein= zelhaft berfchärft.

Paris, 19. Febr. Die Anarchiften= furcht hat die Geschäfte in den besten Theilen von Baris fchwer gefchäbigt. Reisende, welche fübwärts fahren, tom= men nicht mehr in bie frangofische Hauptstadt, sondern gehen sogleich von Rheims aus weiter. Die Sotels in Rheims find überfüllt, bagegen finb bie Parifer Hotels verlaffen. Die mohl= habenben Parifer felbft giehen es bor, auf ihren Landsigen zu bleiben. Auch find die Theater=Einnahmen auffal= lend zurückgegangen.

London, 19. Febr. Die britische Po= lizei glaubt nicht, daß London wirklich ber Berb aller in Frankreich und anberwärts zur Ausführung fommenben Unarchiftentomplotte fei. Doch werben bie Nachforschungen auf bas Gifrigfte fortgefest. Siefige fowie frangofifche Geheimpoligiften haben ein icharfes Muge auf alle Perfonen, welche bom europäischen Festland tommen ober borthin abgehen; jeber Bahnzug und jeber Dampfer wird bor feinem Ab= gang einer besonderen Infpettion un=

terworfen. Der Anarchift Samuels, welcher ein Schwager bes burch unborfichtige handhabung feiner Sprengftoffe um= gekommenen Bourbin ift und für ben blutbürftiaften ber Londoner Anarchi= ften gilt, außerte fich in einer Unterrebung mit einem Zeitungstorrefponben= ten fehr lobpreifend über Bourbin unb fündigte prahlerisch noch biele andere Attentate an; auch fagte er, es fei ihm nicht zweifelhaft, baß hier Bomben und höllenmaschinen gur Berwendung fei= tens ber Genoffen auf bem Festlande

gemacht worben feien. Wien, 19. Februar. 3molf czechische

borigen Jahres unter ber Un= schulbigung bes Hochverrathes und ber Fabrifation bon Sprengftoffen ber= haftet worden waren, werden jest hier

prozeffirt, und gwar bor einem Be= fchworenen=Rollegium.

Die Berhandlungen werden übri= gens unter Ausschluß ber Deffentlich= feit geführt, und bergebens berlangte bieBertheidigung wenigstens theilweise Deffentlichkeit. Befanntlich find bie Ungeklagten geradezu beschulbigt, sich gegen bas Leben bes Raifers Frang Josef berichworen zu haben. Namen find: Frang Hafpel und Ste= phan Saehnel (bie beiben Rabelsfüh= rer), Mathias Stetta, Martin Stiful, Karl Kintal, Johann Wopatedm, Rarl Morawet, Josef Schenel, Mi= chael Wellner, Mathias Fleischhaus, Josef Romaret und Rarl Regel. Das Hauptquartier ber Berschwörer befand fich in der Siebenbrunnengaffe bahier und war am Morgen bes 22. Septem= ber von der Polizei überrumpelt wor= den, welche u. A. eine Anzahl Bomben fan'b. Der Prozeg burfte fich zu ei= nem ber fenfationellften und roman= tischsten seiner Art gestalten.

#### Gin Sieg des Czedentfinms.

Prag, 19. Febr. Im Czechenlager Prag herrscht großer Jubel. Der Ber= waltungsgerichtshof in Wien, beffen Borfigenber ber frühere Minifter Graf Belcredi ist, hat auf Beschwerde des Prager Gemeinderathes die noch un= ter Graf Taaffe ergangene Entichei= bung bes Minifteriums bes Innern, baß bas Unbringen bon einsprachigen, in diesem Falle ausschlieflich czechi= schen Strafentafeln in Böhmen unstatthaft sei (daß also in gemischten Bezirten bie Namen ber Strafen in beutscher und böhmischer Sprache auf ben Strafentafeln angebracht werben müffen) als gefehwidrig erklärt und

#### Der Streit um Pamir.

St. Betersburg, 19. Febr. Die Berhandlungen zwischen Rußland und China betreffs des asiatischen Hoch= lands Pamir (bes "Daches ber Welt") ftogen auf bedenkliche Sinberniffe, und es wird jett als unwahrscheinlich be= zeichnet, baß es zu einer befriedigenden Schlichtung tommt. Die Chinesen beanspruchen nach wie bor jenes Soch= land als einen Theil ihres Reiches, mahrend bie Ruffen behaupten, baß bas Land feit 1875 ihnen gehöre, infolge ber Eroberung von Rhofand.

#### Papft Leos Bildofsjubilaum.

Rom. 19. Febr. Geftern fam bie Feier bes Bifchofsjubilaums bes Bap= ftes mit einem bom Papft gelebrirten hochamt in ber Petersfirche gum Abschluß. Mindestens 50,000 mit Einlaungsfarten bersehene Personen wohn= ten berfelben bei. Das Innere ber Bafilita war besonders großartig ge= fdmudt. Es fcbeint, bak bas Befinben bes Papftes fich in ber legten Zeit er= heblich zum Befferen geandert hat.

#### Bafinunfall in Spanien.

Mabrid, 19. Febr. In ber Nähe von Oviedo, der Hauptstadt der gleich= namigen Proving, ift heute ein Bahnjug entgleift. Ucht Personen murben berlett.

Die fleuernfeindliche Bewegungg. Mabrid, Spanien, 19. Fer. 20,000 Bewohner der Proving Navarra bewilltommneten in Caftejon bie Abgeord= neten, welche bon ber Sauptstadt gurudfehrten, wohin fie fich begeben hat= ten, um gegen Steuer-Erhöhungen gu protestiren und alle biesbezüglichen Abanderungen der bestehenden Gesetze ober Berfürzungen ber Boltsrechte gu betämpfen. Die Abgeordneten erhiel= ten in Caftejon sowie in ber Probinzial=Hauptstadt Pamplona förmliche Obationen bon ben begeifterten Bolts= maffen, und Biele riefen: "Beffer, gu fterben, als bie Steuern gu bezahlen!"

Man fürchtete Unruhen, und es maren baher Truppen in Bereitschaft gehalten worden. Es heißt, baß fieuernfeindliche Bewegung bon ben Rarliften geleitet werbe, welche geles gentlich im Trüben fifchen wollten.

#### Komponift Barbieri geftorben.

Mabrid, 19. Febr. Der weithin befannte fpanische Tonbichter, Musitten= ner und Kritifer Francisco Afenjo Barbieri (geb. 1823 in Madrid) ift heute geftorben. Er war u. A. auch Di= rettor des Königl. Theaters dahier.

#### Telegraphifde Motigen.

- Die Leiche bes berühmten Rlavier= birtuofen Sans b. Bulow wird aus Egypten nach Gotha gebracht und bort im Rrematorium verbrannt werben.

- In ganz Deutschland veranstal= tet man jest Sammlungen gum Beften ber hinterbliebenen ber beim jungften Explosionsungliid auf bem Rriegs= schiff "Brandenburg" Getöbteten.

Um 22. April foll bie Bermählung bes Großherzogs bon Seffen mit ber Pringeg Victoria Melitta bon Sachsen=Roburg=Gotha ftattfinden. Raifer Wilhelm, die Königin bon England und die RaiserinwittweFrie= brich werben zu berselben nach Roburg

- 2000 Kaufleute und Fabrikanten bes beutschen Reiches hielten geftern in Berlin eine Berfammlung ab und nah= men Beschlüffe an, in welchen bie Regierung gum Abichluß bes Sanbelsbertrages mit Rugland beglückwünscht wirb. Der Wiberftand bes Rrautjuns fer=Glementes gegen biefen Bertrag Anarchiften, welche im September wird fichtlich immer fomacher.

#### Ungludsfälle mit todtlichem Berlaufe.

Ein junger Mann verliert fein Leben am Morthwestern. Bahnhofe.

#### Die Kabelbahn fordert ein weiteres Opfer.

In unmittelbarer Nahe bes North= western=Bahnhofes hat sich heute Mor= gen ein bedauerlicher Ungludsfall qu= getragen. Es war gegen 6 Uhr 30 Ninuten, als ein Vorstadtzug sich in boller Fahrgeschwindigfeit ber genann= ten Bahnstation näherte. Plöglich fahen die zahlreichen Paffagiere, wie ein junger Mann bon ber Platform eines Waggons herabsprang und ne= ben den Geleifen liegen blieb. 2113 man ben Bug zum Stehen brachte, ftellte es fich heraus, bag ber Unglüd= liche bereits feinen letten Athemaug gethan hatte. Gin Schädelbruch hatte offenbar ben sofortigen Tob gur Folge gehabt. Ein Ambulanzwagen schaffte bie Leiche nach Sigmunds Morgue, Mr. 13 5. Abe. Der Tobte mar etwa 17 Jahre alt, bon mittlerer Natur, mit blauen Augen und braunem Saar. Er trug einen Arbeitsangug bon brauner Farbe. Un feiner Berfon murbe im llebrigen nichts vorgefunden, bas zu einer Ibentifizirung hätte führen Wahrscheinlich hatte ber un= fönnen. gludliche junge Mann bem Gebrange auf bem Bahnhofe aus bem Wege ge= hen wollen und war barum bom Zuge herabgesprungen, ohne bie möglichen Folgen feiner leichtsinnigen That gu

bedenken. Der Coroner ift von dem Unfalle benachrichtigt worden. Der 55jährige Bautlempner S. G. Holden wurde heute Vormittag am nörblichen Eingange bes LaSalle Str. Tunnels bon einem Rabelbahnzuge er= faßt und auf der Stelle getödtet. Dem Unglücklichen war der Kopf vollständig zerguetscht worden. Der Unfall war baburch herbeigeführt worben, daß ber Bug an ber genannten Stelle zu einem plöglichen Stillstand fam, und als= bann eine Strede rudwärts lief, weil bie Bremfe nicht arbeiten wollte. Sol= ben, ber unmittelbar hinter bem let= ten Wagen ging, wurde von demfelben mit folder Gewalt getroffen, daß er sofort bewußtlos zuBoben fiel und un= ter bie Räber gerieth. Der Berftorbe= ne wohnte in bem Saufe Nr. 9 Carroll

Der Greifwagenführer 2B. 3. Lynch hatte bei seinen Bemühungen, Holden bas Leben zu retten, bas Unglück, ein

#### Bein zu brechen. Lefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft.

#### Telegraphische Motizen.

In Obeffa, Gubrufland, wurben 17 Bersonen, barunter mehrere ruffische Flottenoffiziere, unter ber Untlage berhaftet, revolutionare Drud= fachen und andere tompromittirende Schriftstüde in ihrem Befit gehabt gu haben. Auch in Rharkow fanden wie= ber viele Verhaftungen statt.

- Gescheitert ist ber norwegische Diamant", welcher mit einer Labung Rohlen auf ber Fahrt von Carbiff nach Konstantinopel begriffen war, in ber Nähe bes Rap Finifterre. Die Insaffen wurden vom britischen Dam= bfer "Gebrolonage" gerettet.

- Eine Depesche aus St. Beters: burg, Rugland, melbet, bag bie 500 finnländischen Fischer mit Frauen und Rimbern, welche, wie berichtet, burch bas plögliche Losbrechen einer riefigen Eisscholle an ber Rufte bon Ingermann= land in die Oftfee hinaus geriffen murben, gliidlich gerettet worden find.

- Die Sachlage in Marotto scheint wieber bebentlicher zu werben. Den neueften Nachrichten aus Melville qu= folge haben Gruppen bewaffneterRiff= bewohner ein Lager aufgeschlagen und wollen einen großen Aufftand gegen ben Gultan bon Marotto in's Werk feten, ehe diefer fie wegen ihrer An= griffe auf die Spanier gur Rechenschaft ziehen fann. Uebrigens haben auch bie Berhandlungen zwischen bem Gul= tan und ben Spaniern noch ju gar fei= nem greifbaren Ergebniß geführt.

- Die "Augsburger Abendzeitung" bringt mehrere Briefe bes Ufrikafor= schers Rallenberg, welche Die ichlimm= ften Ungaben über bie Difhanblung bon Negern in Deutsch=Ramerun beftätigen. Wie er sagt, werben bort bie Eingeborenen, bie sich in amtlichem Dienft befinden, megen ber geringften Fehltritte durchgepeitscht; mitunter be= tamen Eingeborene, die man ju Golbaten gemacht, bis ju 200 Beitschen= hiebe, bis fie bewußtlos umfanten. Während jungft im beutschen Reichstag ber Gtat für bas Rolonialamt erörtert murbe, nahm ber Gogiabemofrat Bebel Diefe Berhältniffe gum Unlag eines beftigen Angriffes auf Die Rolonialpoli= tif: auf bem Tifch bes Reichstages maren Mufter ber in Ramerun gebrauchten Büchtigungs=Inftrumente gu feben.

— Der bon San Francisco nach Samaii abgefahrene Dampfer "Mu= ftralia" nahm 50 Riften Batronen mit, und man ergeht sich natürlich wieder in allerlei Bermuthungen über bie Beftimmung biefer Genbung.

— Aus Fort Worth, Ter., wird ge-melbet: Unweit Granburn fließen ein Berfonens und ein Guterzug ber Fort Borth & Rio Granbe-Bahn zusams men. 3mei Ungeftellte wurden berlett, und brei Bagen fowie beibe Lofomotiven wurben gertrummert.

#### Der Conghlin-Brojeg.

Bilfs-Staatsanwalt Scanlan beendigt seine Unsprache an die Beschworenen.

Der Coughlin-Prozeg ift mit bem heutigen Tage in bie vorlette Woche feiner Berhandlung getreten. In bent Make, wie fich ber über alle Magen langwierige Prozeß feinem Ende nä= hert, scheint auch das allgemeine, in ben letten Wochen etwas erschlaffte Inter= effe des großen Publifums wieder qu= zunehmen. Lange bor Beginn der heu= tigen Gerichtsverhandlung war Richter Tuthills Gerichtsfaal mit einer gahlrei= chen Zuhörerschaft bicht gefüllt, wäh= ren'd braugen in ben Korridoren noch Sunberte bon Menichen ftanben, Die

Mue Ginlag begehrten. Hilfs-Staatsanwalt Scanlan nahm unmittelbar, nachbem Richter Tuthill bie Gerichtssitzung eröffnet, feine Rebe wieber auf, indem er an bas Bengniß Michael Whalens antnüpfte und Die Widerspriiche, in welche fich dieser Zeuge ber Bertheibigung verwidelt hatte, ben Geschworenen barlegte. Whalen hatte unter Anderem behauptet, daß er mit Daniel Coughlin, mahrend fie Beibe mit ber Unterfuchung ber Cronin-Af= fare bienftlich beschäftigt waren, ftets aufammenarbeitete und baß fie etwa eine Woche nach bem Berichwinden Dr. Cronins nach Patrid D'Sullivans hause hinausgegangen waren. Db= wohl durch die Aussagen Frau Hortons flar er wiesen ift, daß Daniel Cough= lin und Andrew Joh am Sonntag, ben 12. Mai 1889, draugen in der Rabe ber Carifon Cottage gefeben worden waren, berfuchte bie Bertheibigung trogbem für Coughlin und Fon ein Alibi zu beweisen. Wie war es möglich, baß Coughlin feine Wertzeuge zu einer fo fluchwürdigen Morbthat veranlaf= fen tonnte? Gingig und allein badurch, daß er Männern wie Martin Burte und Patrid Coonen bie 3bee in ben Ropf fette, Dr. Cronin fei ein Spion in englischem Solbe gewesen. Bum Beweise bafür berlas Berr Scanlan ben Theil ber Aussagen Frau Fons, ber fich auf die Besuche Joe McRennas im Undrew Fon'schen Sause bezieht. Im Februar 1889 wurde gelegentlich biefer Besuche viel über ben Spion & Caron gesprochen, ber gewiffe Geheim= nisse ber irischen Patrioten an bie eng= lische Regierung berrathen hatte. Dan. Coughlin fah, daß hier eine gunftige Gelegenheit für ihn war, bie Spionrie= cherei auch gegen Dr. Cronin auszubeu= ten. Martin Burte und Patrid Coo-

neh waren leicht gegen Dr. Cronin aufgehett, aber Andrew Joh war nicht fo ohne Weiteres bavon überzeugt, daß Dr. Cronin ber Berräther war, als ben ihn Coughlin bezeichnet hatte. Fon ihm jenen offenbar gefälschten Brief aus England, morin es heißt: "Be= feitigen Sie ihn (Dr. Cronin) unter allen Umftanben, aber hanbeln Gie nach eigenem beften Ermeffen." Belches Intereffe follte Frau Fon haben, Diefen Brief gu erbichten! Sie fühlte in ben letten Jahren bie schwere hand Gottes. Ihr Mann war feit Dr. Cronins Ermorbung ein "menschliches Un= geheuer" geworden und in vier Jahren find brei ihrer Rinber furg nacheinan= ber geftorben. Bas Bunber, bag fie nicht eher Ruhe fühlte, als bis fie ihr

Berg erleichtert! Un biefer Stelle brach herr Scanlan seine Rede ab und bat den Richter eine Baufe eintreten zu laffen, ba er fich et= was abgespannt fühle. Er fündigte gleichzeitig an, baß er im Laufe bes heutigen Nachmittages sein Plaiboher gu Ende führen wird.

#### Steigt durch das Dad.

Auf bem etwas originellen Wege burch bas. Dach versuchte vergangene Nacht ein Mann, Namens Otto Scholl, in das haus Rr. 18 Clinton Str. ein= gubrechen. Bur rechten Beit murbe in= beffen Frau Jofie Moore auf bas Borhaben bes fühnen Rinalbino aufmertfam. Rafch entschloffen zog fie einen Repolver und feuerte. Der Einbrecher nahm fich gar nicht Zeit, fich nach feinem unerwarteten Angreifer umgufe= hen, fondern gab über hals und Ropf Ferfengelb. Gein Tempo befchleunigte sich noch beträchtlich, als er fühlte, bafi die aus bem Revolver fommende Rugel leicht feinen Ruden geftreift hatte. MIs er wieder bas alltägliche Niveau ber Strafe erreichte, ftand icon, angelodt burch ben Rnall bes Schuffes, Patrollmann Duffh unten, ber ben herunterfletternben liebevoll in bie Urme fcblog und ihn nach ber Desplaines Str.= Station geleitete.

\* Town=Rollettor Albert Hahne bon Late Biem lieferte heute Bormittag bie Summe bon \$10,000 an eingetriebe= nen Steuern an ben Stabt-Schagmeis

\* Steele Madage, ber befannte Thea: terunternehmer und Dramatifer liegt fcmer frant im Richelieu-Sotel. Er ift bon ben Mergten aufgegeben worben und fein Tod wird ftunblich erwartet.

\* Es ift eine Bewegung im Bange, welche ben 3wed hat, die beiden großen Lotal-Arbeiterverbanbe, Die Central Labor Union und die Trabe and Labor Uffembly, ju verschmelgen. In ber geftrigen Sigung ber lettgenannten Rörperschaft wurde ber Bericht bes Gretutivausichuffes, welcher bie Berfchmelzung empfahl, fehr gunftig auf-

#### Endlich gefaßt.

Ein geriebener Bauner nach langer Jagd in Canada verhaftet.

Kapt. Stuart wird mit dem Derbreder heute Abend hier ein= treffen.

Rapitan James E. Stuart bom

Bundes=Geheimdienste wird heute

Abend aus Buffalo, R. D., in Beglei=

tung eines gewiffen Leron harris hier eintreffen, ber sich berschiedener Schwindeleien und Postdiebstähle schuldig gemacht haben foll. Geit dem 6. Januar maren Berr Stuart, somie Die Infpettoren Solmes und Letter= man aus Cincinnati, unausgefest auf ber Spur bes Berbrechers gewefen, bon beffen Perfonlichteit fie nur eine höchst ungenügende Beschreibung in händen hatten. Harris war bis gum Oftober des vorigen Jahres als Guperintendent ber Poftstation "L" in New York angeftellt gewesen, aber ba=

mals aus irgend einem Grunde ent= laffen worden. Geine genaue Rennt= niß aller Postverhältniffe leiftete ihm bei Ausübung feiner Schwindeleien willtommenen Vorfchub. Um 6. 3anuar b. 3. erichien er auf ber Boftfta= tion von Norton Beights, Conn., wo er fich bem bortigen Boftmeifter Dug= bate als Boftinfpettor porftellte und erflärte, bag er bon bem Borfteber bes Gelbanweifungs = Departements in Washington beauftragt sei, die Ab= theilung für Geldversenbungen in Norton Beights zu schließen. Da er mehrere Beglaubigungsichreiben, bar= unter einen bom Superintenbenten McDonald aus Wafhington unter= zeichneten Brief, vorzeigte, schöpfte ber Postmeister auch nicht ben geringsten Argwohn, sondern ließ den fremden herrn in bem Bureau fchalten und malten, wie es ihm beliebte. Sarris nahm ein Padet Poftanweifungs-Formulare, einen Poftstempel, ein Stud Papier mit des Postmeisters eigenhän= biger Unterschrift, sowie verschiedene andere Gegenstände, an fich und berließ balb barauf bie Stabt. Bon bort begab er sich nach verschiedenen tleine= ren Poststationen in ben StaatenObio, Indiana und Illinois, wo er gefälschte Postanweifungen, die auf ben Namen William S. Clark ausgestellt waren, einkaffirte. Gein Shitem mar hochft einfach, aber befto wirfungsvoller. Den Boftmeiftern berjenigen Stäbte, bie er mit feinem Befuche beehren wollte, wurden Briefe gugefandt, in benen eine Poftanweifung über eine ge= wiffe Summe enthalten war, und bie mit bem Namen bon Frau D. S. Clart unterzeichnet waren. In jebem Briefe ftand ferner ber besondere Bermert: "Ibentifikation nicht erforber= lich." Da die Postanweisungen ordnungsgemäß abgestembelt und batirt waren, erhielt ber Schwindler überall ben angegebenen Betrag anftanbslos ausbezahlt. Harris foll auf biefe Weise nicht weniger als \$3100 er= schwindelt haben. Die Bostmeister fahen erft bann ein, baß fie bubirt ma=

ren, wenn ber Gauner fcon längft bie betreffende Stadt verlaffen hatte. Ra= pitan Stuart von Chicago und bie obengenannten Inspektoren aus Cin= cinnati nahmen, sobald sie von den Betrügereien Renntniß erhielten, Die Berfolgung in die Hand, tappten aber lange Zeit bollftanbig im Dunkeln. Dag nur ein früherer Poftangeftellter ber Thater fein tonne, war ben Beam= ten zwar von vornherein flar, aber tropbem war es fehr schwer, auf bie richtige Fährte zu tommen, ba ber ge= riebene Schwindler wohlweislich alle größeren Städte bermieben hatte. Erft am letten Samftag gelang es ben In= fpettoren holmes und Letterman, ben Gefuchten in Buffalo, N. D., aufgu= fpuren und bingfeft zu machen. Ra= pitan Stuart reifte baraufhin fofort bon hier nach ber genannten Stabt ab, bon wo er geftern die folgende De= pesche an seinen hiesigen Clerk Moonn abfandte: "Leron harris ift geftern Abend ben Beamten entwischt, aber bereits heute Morgen in Canada wie= ber verhaftet worden. Mir werben morgen ben Muslieferungsbefehl erhal= ten, und ich werbe fofort mit bem Ge= fangenen nach Chicago abreifen." Un= zweiselhaft hat Harris eine schwere Zuchthausstrafe zu erwarten, da bie Schwindeleien mit einer außerorbentli=

#### Bum Brendergaft=Fall.

chen Schlauheit und beifpiellofer Frech-

heit ausgeführt wurden.

Mit bem heutigen Bormittage um 12 Uhr 45 Minuten Schloffen in ber Berhandlung ju Gunften ber Unberaumung eines neuen Brozesses für ben Mörder Prenbergaft die Gegen=Blai= boners ber Staatsanwaltschaft. Co= wohl ber ben Staat bertretenbe Un= walt Trude, der bis 11½ Uhr, als auch der Hilfsanwalt Tobb, ber bis 123 Uhr sprach, begnügten sich, die ge= gen den Verurtheilten sprechenden Thatfachen und Momente in ihren Re= ben zusammenzubrängen, woburch bie Beweistraft ihrer Ausführungen um fo gewichtiger erschien. Der Gerichts= hof vertagte sich nach Abschluß ber Re= ben ber Staatsanwaltschaft wie gewöhnlich bis 2 Uhr.

#### Temperaturftand in Chicago.

Geftern Abend um 6 Uhr 35 Grab, Mitternacht 32 Grad, heute Morgen um 6 Uhr 33 Grab, und heute Mittag 18 Grad über Rull

#### Die jährliche Berwilligungsvorlage

Eine Verringerung der Polizeimacht empfohlen.

Der ftabträthliche Finang-Ausschuß hat die jährliche Berwilligungs=Bor= lage jest soweit fertig gestellt, daß bie= felbe heute Abend bem Stadtrath in feiner regelmäßigen Sigung borgelegt

In ber Borlage empfiehlt ber Musa foug eine Berminderung ber Boligeis macht um 450 Mann und die Abschaf= fung bon brei Polizei-Inspettorftellen. In Folge beffen hat ber Ausschuf bie Bermilligungen für bas Polizei-Debar=

tement um ein Bebeutenbes beschnitten. Ferner empfiehlt ber Ausschuß, in allen anberen ftabtifchen Departements eine Gehalts=Reduttion bon burchgans gig 10 Progent.

Bürgermeifter Soptins fprach fich bahin aus, daß er sein volles Vertraus en in die Arbeiten des Finang=Ausa schuffes fege und benfelben in beffen Bemühungen behufs Ginführung bon Ersparniffen nach Rraften unterftüten

Es bleibt nun abgumarten, mas ben Stadtrath in bieferUngelegenheit thun wird, und ob biefe Rorperschaft ernft= lich gewillt ift, bm Manor in feinen Absichten, bie Musgaben ber Stabt mit ben Ginnahmen in Ginflang gu bringen, hilfreiche Sand gu leiften.

#### Mus dem Blattern-Sofpital.

3mei Schweftern, Ramens Emma und Mollie Newat, beide bis vor Rurs gem im Palmerhaufe als Dienstmäd= chen angeftellt, befinden fich als Patiens ten im Blatternhofpital. Emma war zuerst von der schrecklichen Krankheit befallen worden und in aller Beimlicha feit nach dem Hofvital überführt mor= ben, nachbem fie gubor längere Beit mit ihrer Schwefter gufammen gewefen war. Die lettere wurde gleich barauf entlaffen und begab fich zu ihrer, Rr. 171 Detoven Str. wohnenben Famis lie, in ber Absicht, fich in ben nächsten

Tagen einen neuen Plat gu fuchen. Che die Aermfte jedoch bagu toma men fonnte, wurde fie ebenfalls bon Unwohlfein befallen, und in ihren Anaft begab fie fich nach ber Polizeiftas tion an ber Harrison Str., anstatt nach bem Gesundheitsamt. Sier wollte man nichts mit ihr zu thun haben, und erft brei Stunden fpater gelangte fie an ben richtigen Plat. Nachbem Mollie im Gefundheitsamt eine weitere Stunde gewartet, erschien endlich einer ben Mergte, ertannte, baf fie an ben Blats tern litt und fandte fie wieber nach ihrer Wohnung, ba ber Wagen, wie ber Dottor fagte, nicht in Ordnung fei. Und fo wurden in Folge folder gerabes hende von Personen in die Gefahr gebracht, angesteckt zu werben, abgesehen babon, bag bie Rrante ftunbenland bem Ginbrud ber höchften Angft aus gefett mar. Erft heute Morgen wurs

be fie abaeholt. Im Balmerhaufe ift man natürlich bemüht, die Angelegenheit au pertua ichen, und ber Geschäftsführer erflärt, bon ber ganzen Angelegenheit nichts gu

Bis 2 Uhr Nachmittags gelangten heute folgende neue Erfrankungen an ben Blattern zur Anzeige:

Otto Gehrte, Mr. 498 Str.; Abeline Beening, 34 Byron Abe.; Martin Wilfon, Nr. 47 G. Desplaines Str.: Mm. Smith. Nr. 33 N. Canal Str.; James Dsborne, Nr. 21 Berry Str.; E. J. Corcoran, melbete fich im Gefundheitsamt; harry Victor Smanfon, Nr. 686 Armitage Abe.

#### Bom Strife der Zimmerleute.

Gine Menge Neugieriger umftanben heute bas "Sted Erchange=Gebäube", an ber Ede von Washington und La Salle Str., um fich bon bem weiteren Fortgang des Strikes der Zimmerleute burch ben Augenschein zu überzeugen. Soweit sich aus den einander wibers sprechenden Darstellungen der Kontrattoren und ber ftrifenden Arbeiter fests ftellen läßt, nimmt ber Strife einen füt bie Letteren infofern gunftigen Berlauf. als die Kontrattoren bis jest nur wes nige Zimmerleute, man fpricht bon eie nem halben Dugend, befommen fonnen. Die Rontrattorenfirma FaltenauBros. hat Bortehrungen getroffen, um bie Stellen ber Strifer gu befegen, inbem fie guerft bie Sandwertstiften ber neus engagirten Zimmerleute in das Gebäude schaffen läßt und bann bie Leute nachher einzeln hineinzubringen fucht. Wie es heißt, follen bereits 20 handwerts. fiften in bas Gebäude gebracht worben fein, aber in ben meiften Fallen ift es ben Strifern gelungen, ihre Rameras ben an bem Betreten bes Reubaues 34 perbinbern.

heute Nachmittag gegen 2 Uhr fam es zwischen ben Union= und Nichts Union-Arbeitern zu einem heftigen Bufammenftoß, bei welchem es mehrere blutige Röpfe absetzte. Die Polizei schritt ein, murbe aber bon ben ftritens ben Arbeitern an ber Vornahme bon Verhaftungen verhindert.

In bem gweiftodigen Badfteinge baube, Nr. 2634 Prairie Abe., welches M. Matthews gehört und auch bom bemfelben bewohnt wird, brach heute Morgen furs nach 2 Uhr ein Feuen que, bas einen Schaben bon \$250 anrichtete

## Standalofe Zustände.

Massenhafter Verkauf von gesundheitsschädlichem Meisch in den "Stock Linras".

Die fleisch-Inspektoren find entweder hilflos oder unehrlich.

Die fich in den Weg flellenden hinderniffe.

Es ift eine befannte, aber feinesmegs erfreuliche Thatfache, bag ein großer Theil bes in Chicago berfauften Rind= fleisches von Wieh herrührt, das mit ber fog Maul- und Rlaven-Seuche behaftet ift. Alle Bemühungen feitens ber einschlägigen Behörden, Diefem Uebelftanbe abzuhelfen und berartiges Fleisch aus bem Martte fernguhalten, find bis jett noch bon feinem besonderen Erfolg begleitet gewesen.

In runder Bahl werben bas gange Sahr hindurch ungefähr drei Millionen Stud Rindvieh in den "Union Stoch Darbs" berfauft. Wenn man an nimmt, baß unter taufend Stud fich breiStud befinden, Die an obengenann= ter Krantheit leiben, was burchaus nicht zu hoch geschätt ift, bann gelangt man zu bem Schluß, daß 9000 bis 10,= 000 Stud frantes Rindvieh bort jahr= lich abgesett werben. Bon diefer 3ahl haben bie ftabtifchen und Staats-In fpettoren während ber berfloffenen fünf Sahre burchichnittlich ungefahr 1600 berartige Falle in einem jeben Sabre entbedt, wonach aller Mabricheinlich feit nach noch 8000 folder Gulle iibria blieben, in welchen frantes Rindvieh mahrend eines jeben Jahres geschlachtet und gum Bertauf auf den Martt gebracht wurde.

Es läßt fich geiroft behaupten, baf feines bon biefem fleifch nach auswarts berfandt wird, ba bie betreffenbenllusfuhrgesete febr icharf find und ftrena burchgeführt werben. Rur wenige ber franken Thiere werben jemals wieber aus Chicago fortgefcafft, nachdem fie einmal bier angelangt find. Es gab eine Zeit, mo bie Schlächter und Rommiffions-Raufleute burch Nothwendigfeit gezwungen waren, fich gu bereinigen, um den Martt für bas Chicagoer Rindfleisch gu berbeffern. Damals überwiesen fie eine große Ungabl bon frankem Rindbieh, welches in ben "Stod Darbs" angelangt war, ben Infpetioren. Nach und nach bilbete fich jeboch bort eine Alaffe bon Sandlern, welche ein Geschäft b raus machen, ausschlieglich frantes Rindvieh jum 3mede ber Spetulation angutaufen. Das Bundniß zwischen biefen Sandlern, ben Kommiffions=Raufleuten und ben Befigern ber fleineren Schlacht= baufer ift jo ftart und machtig ge= worben, daß bas gegenwärtige Snftem ber Inspettion ganglich ungureichend ift, um bem borherrschenden Uebel auch nur einigermaßen gu fteuern.

Die bom Staate eingesette Bieh-Inspettions=Behörde ist von dieser standalösen Thatsache vollständig un= terrichtet, fühlt fich jeboch machtlos, bas Bundnig aufzulöfen. Gouberneur Altgeld wurde ebenfalls bon ben in ben "Stod Dards" berricbenden Uebel= ftanden in Renntniß gefeht, und ber= felbe hat sich auch an Ort und Stelle bon ber Wahrheit ber in diefer Sin= ficht aufgestellten Behauptungen über= und Mitalieder ber "Libe Stod Erchange", unbergüglich energi= iche Schritte au thun, um bas lebel. welches von Tag zu Tag schlimmer zu werden droht, gu bejeitigen, aber bis jett hat sich jene Gesellschaft noch nicht aus ihrer Lethargie aufgerafft.

Der ftabtische Gefundheits-Rommiffar Rennolds hat auf Grund ber Sanitätsgesetze ben Schlachthaus-Befigern mit ber Entziehung ihrer Ligens gebroht, wenn fie ben Berfauf bon gefundheitsschädlichem Fleisch nicht einstellen, aber feine Borte batten nicht mehr Wirfung, als wenn er in ben Wind gerebet hatte. Trogbem ift es flar, bag biefer Buftanb ber Dinge nicht lange mehr anhalten fann, ba bie perrotteten llebelitande, welche in ben "Stod Darbs" herrichen, faft bas allgemeine Tagesgefpräch bilben. Die Bewohner Chicagos bezahlen ihr Geld für gutes, gefundes Fleisch und haben baber ein Recht, zu erfahren, mas fie erhalten. Weil fie nicht im Stanbe find, Fleisch von frankem Bieh bon ge= fundem Fleisch zu unterscheiden, bes= halb follen fie für letteres bezahlen und fich bas erftere aufhalfen laffen.

Rach ben angestellten Untersuchun=

gen unterliegt es teinem Zweifel, bag wenigstens 100 bis 150 Stud frantes Rindvieh wöchentlich in ben "Stock Yards" geschlachtet werden, ohne daß basselbe von den bagu bestimmten Be imten überhaupt inspigirt murbe. Mit usnahme bon zwei ober brei größeren chlachthäufern wird bies abicheuliche iemerbe bort mehr ober weniger allmein betrieben. Die Mehrgahl ber Rommiffions Raufleute bringt bann Das gesundheitsschädliche Fleisch gum Bertauf auf ben Martt. Die geringe Ungahl ber Infpettoren icheint Diefer großen Maffe bon gewiffenlofen Befe= gesübertretern gegenüber machtlos gu fein und wird an ber Abfperrung von frantem Bieh bon allen Geiten berbinbert. Der Bertauf von Tleifch bon frankem Bieh ift nicht nur eine Uebertretung bes Gesehes, sondern auch ein Berbrechen gegen Die Menschheit. Je eher biefen ichmachbollen Zuständen ein Enbe bereitet wird, befto beffer ift es für bas Publifum. Der Gouberneur follte baber ben Beamten ber "Live Stock Erchange" noch einmal gang energisch auf ben Leib ruden unb auf eine sofortige Abstellung biefes himmelichreienden Gemeinschabens be-

Bon langer Dauer. - "Es gibt im Leben eines jeben weiblichen De fens einen Zeitraum, in welchem es an nichts weiter bentt als an schöne Rleiber." - "Und welcher Zeitraum ift bas?" - "Bon ber Wiege bis gum

Mufregende Gienen.

Kampf zwischen Bürgern und Ungestellten der Stragenbahn-Befellichaft.

Un ber 18. Strafe, in ber Nabe ber Blue Island und Afhland ADbe., ift es am Samitag nachmittag wiederum zwischen ben Strafenbahnbebienfteten und einer Bolfsmenge gu ernften Bu= fammenitonen gefommen. Die Bewohner bes genannten Diftrittes find be= fanntlich gegen bie Strafenbahn-Befellichaft auf's Seftiafte erbittert, weil Die lettere ben Schnee von ihren Beleifen einfach auf bie Geite fchaufeln läßt, modurch die Straffen fast völlig blodirt morben find. Schon wiederholt waren beshalb gwifden ben Schneeichauflern und berichiedenen Bürgern Reibereien und Streitigfeiten borgefalien. Bu einem offenen Aufruhr tam es jedoch erft am Samftag nachmittag. Gine Mngahl Strafenarbeiter versuchte bergebens, bie Bahngeleife bon Gonee freizuhalten, ben die erboften Burger fofort wieder auf Die Schienen gurud= marfen. Es hatte fich fchließlich eine große Menschenmenge angesammelt, die fich augenscheinlich in großer Aufregung befand und nur auf einen gunfti gen Augenblid wartete, um Gewalt onzulvenden. Es dauerte denn auch nicht lange, bis eine erbitterte Brugelei in bollem Gange war. Die herren Charles F. Ragle, Superintenbent bes Bestfeite-Diftrittes ber Strafenbahn-Gefellichaft, und Silfs-Superintendent Joseph Schabuck wurden von etwa 20 ungen Burschen angegriffen und troß ibrer Gegenwehr berhauen. Ragle ermelt einen Colag über bem rechten Auge, ber ibn fampfunfahig machte und einen ftarfen Blutberluft aur Folge hatte. Bum Gliide erschienen jest mehrere Polizisten auf dem Rampfplage, burch beren Gingreifen weiteres Unbeil berhütet wurde. Man brachte ben ber wundeten Suberintenbenten nach fei ner Bohnung, Mr. 195 honore Str., mo ihm argiliche Silfe gutheil murbe. wo ihm ärztliche Silfe gutheil wurde. Die aufgereate Boltsmenge fonnte nur mit Mühe beranlaßt werden, fich zu geritreuen und bon ferneren Gewalttha tigfeiten abzufteben. Im Laufe bes Tages wurde jedoch noch manche Tenfterfcheibe in ben Strafenbahnwagen burch einen wohlgezielten Burf gertrummert. Etwa ein Dugend Polizi fien find gegenwärtig bemüht, in bem aufrührerischen Diftrift bie Ordnung aufrecht zu erhalten.

#### Breder Ginbruchediebftahl.

Gegen 4 Uhr geftern Morgen ent= bedte Polizist Sullivan brei Kerle in bem Rleibergeschäft bon Remfield, im Saufe Nr. 122 La Salle Str. Rachbem er in aller Gile feinen Rameraben, Bo= ligift Sepfon, ben feiner Entbedung in Renntniß gefett hatte, machten fich Beibe baran, die Ginbrecher zu verhaf= ten, gerabe als fich biefelben mit ihrer Beute aus bem Staube machen wollten. 3mei bon ben Ginbrechern, Die mit mehreren Ballen Rleiderftoffen un= ter ben Armen burch bie vordere Laben thur tamen, wurden bon Poligift Repfon berhaftet. Die Rerie berfuchten anfänglich, fid) gur Wehre gut fegen, wurden aber bald überwältigt und nach ber nahegelegenen Zentral=Bolizeista= tion gebracht, wo fie ihre Namen als geugt. Der Gouberneur ersuchte die John Wife und Emmet Lillard anga= ben. In ber Zwischenzeit mar Poligift Gulliban binter bem anberen Ginbrecher her, ber burch ein nach ber Maen führendes Hintersenster getrochen war. Gin in Conliet & Karrs türkischem Babehaus an Madifon Str. angestell= ter Warter machte gwar ben Berfuch, ben entfliebenden Ginbrecher festzuhalten, aber Diefer ichenchte ihn mit feinem Meffer guriid und entfam. Den beiben Unberen wurde Die gefiohlene Beute, die einen Werth von einea \$300 repräsentirt, abgenommen. Es ift bies bas britte Mal, bag bas Remfield'iche Comeidergeschöft von Ginbrechern heimgesucht morben ift.

#### Um ihre Griparniffe betrogen.

Muf ber Central-Station erichien gestern Rachmittag ein junges Dab= chen, Namens Annie Smanfon, und bat die Polizei, ihr bei ber Auffindung eines gewiffen Guftab Ceberfon be hilfflich zu feint. Wenn bie Ungaben des Madchens auf Wahrheit beruhen, fo muß Geverfon ein gang niebertrad = tiger Schurfe fein. Frl. Unnie wohnt in dem Saufe No. 200 Milwautee Av. und war angeblich mit Geberson feit längerer Zeit verlobt gewesen. Der Bodgeitstag war auf ben nadften Mo= nat festgesett worden. Um letten Freitag hatte bie Braut ihrem Berlobten eine Summe bon \$300, Die ihre gangen Ersparniffe ausmachten, über= geben, um fie in einer ich webischen Bant gu beponiren. Geit jener Beit hat der junge Mann, welcher in dem= felben Saufe ein Zimmer bewohnte, fich nicht mehr bliden laffen. Mus ber Thatfache, daß Geverson noch feine Rleider mitgenommen hat, glaubt das junge Madchen schließen gu muffen, baß er fich mitfammt bem Gelbe aus dem Staube gemacht hat. Die Polizei wird alle Bebel in Bewegung fegen, um des Tlüchtlings habhaft zu werden.

Sountageruhe. Die Berordnung, welche bas Offenhalten bon Rauflaben und Barbierfluben am Conntag bei einer Belb= strafe bon nicht weniger als \$5 und nicht höher als \$100 verbietet, wird in ber heute Abend abzuhaltenden Stadt= rathe-Sikung zur Berhandlung tommen. Die Agitation für biefe Dagregel geht befanntlich bon ben Ber= taufern und ben Befigern ber hiefigen Rleiberhandlungen aus. Der ftabt= rathliche Finangausschuß hat bie betr. Berordnung unter Berathung gehabt und wird einstimmig gu Gunften ber Unnahme berfelben an ben Stabtrath berichten.

"Abendpoft", taglide Auflage 39,000. | tracht gezogen werben muffe.

Muf einer Gisicolle.

Zwei Knaben in das offene Waffer

hinausgetrieben. 3wei unbekannte Anaben find mahr= scheinlich geftern Nachmittag ihrem ei= genen unberantwortlichen Leichtsinne gum Opfer gefallen. Es war gegen 4 Uhr, als mehrere Paffanten, welche bie 39. Str. entlang gingen, auf einer Gisfcolle in ziemlicher Entfernung bon ber Geefüste zwei buntle Buntte bemerkten, in benen man bei näherem Sinfchauen gwei Anaben erfannte, bie offenbar teine Ahnung babon hatten, baß fie fich in einer ernften Gefahr befanden. Der Wind trieb bie Gisicholle immer weiter in ben offenen Gee hinaus. Bergebens berfuchte ein Boligift, fich ben leichtfinnigen Burichen, bon benen ber größere höchftens 16 Jahre alt fein fonnte, burch Rufen und Abfeuern feines Revolvers verftandlich gu machen. Daß die Anaben ihn gehört hatten, war augenscheinlich, benn fie schwentten mehrmals ihreStocke, Die fie in ber Sand hielten, machten aber feinen Berfuch, umgutehren, fonbern ftrebten immer weiter borwarts. Gine Rückfehr wäre damals noch möglich gewesen, ba die Gisscholle nur langfam feewarts trieb, und außerbem ein Grreichen ber Riifte auf anberen Gis ftiiden leicht bewertstelligt merden tonnte. Der obengenannte Polizist hatte schlieflich feine Bersuche, Die Anaben bon ihrem Borhaben abzubringen, aufgegeben und war rubig feines Weges gegangen. Cbenfo machten es mehrere Buschauer, welche bie Anaben einfach ihrem Schidfal überließen. Etwa zwei Stunden fpater will ein Dann gwei lebenbe Wefen etwa brei Stunden bon ber Rifte entfernt auf einer Gisicholle bemerft haben. Das ift Alles, mas bisher in Erfahrung gebracht werben fonnte. Di bie leichtsinnigen Burichen an einer anderen Stelle ber Rufte gelandet, ober berungliidt find, ift bis jest eine offene Frage.

#### Lebensmäde.

In feiner Mohnung, No. 210 M. huron Strafe, hat gestern Abend ber Schantfellner henry Sober - Gelbftmord begangen, indem er fich eine Rugel in ben Ropf fcog. Sober mar am Rachmittage betrunten nach Saufe aetommen und hatte bald barauf mit feiner Frau Streit angefangen. Er erflärte fcblieglich, bag er feinem Leben ein Ende machen wolle und brachte eine Maiche mit Morphium gum Borfchein, bas er fich eigens gu biefem Zwede furz vorher gefauft hatte. Noch bebor er bas Gift berichluden konnte, hatte ein in ber Wohnung anwesenber Freund ihm die Flasche entriffen. Da= rauf begab fich ber aufgeregte Mann in fein Schlafzimmer und legte feine beften Rleiber an, um, wie er fagte, jum Tobe fertig zu fein. Obwohl Frau Hoher taum bon ber Seite ihres Batten wich, gelang es bem letteren bennoch, in einem unbewachten Mu= genblide einen Revolver zu giehen und fich eine Rugel in bie rechte Schläfe zu jagen. Der Tob trat augenblicklich ein. Der Coroner ift bon bem Gelbft-

morbe in Renntniß gesett worben. Unglückliche Liebe hat, wie es heißt, ben 23 Jahre alten John Madigan, ber als Clert bei Marfhall Field an= gestellt mar, in ben Tob getrieben. Der junge Mann wurde geftern Abend in seinem Zimmer im Hause, No. 288 23. Randolph Str., in schwer leiben= bem Zuftande aufgefunden, und es fiellte fich heraus, bag er eine größere Quantität Morphium verschluckt hatte. Auf Beranlaffung des rasch zu Hilfe gerufenen Arztes wurde Mabigan nach dem County-Hospital gebracht. Er verstarb bort jedoch gegen 10 Uhr Albends. Berzweiflung barüber, baß bas bon ihm geliebte Dabchen feine Liebe nicht ermiberte, foll bie Beran= laffung zu biefer unfeligen That ge= bildet haben. LAM

#### Sefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft.

#### Unblutige Schiegerei.

Gine aufregende Scene spielte fich geftern Nachmittag, wenige Minuten nach 2 Uhr, an ber Ede von Clarf und harrifon Str., ab. Die Rugeln flogen nach allen Richtungen umber, fo baf; die gahlreichen Baffanten in wilder Flucht Schutz in ben benachbarten Saufern suchten. Zwei farbige Rerle, Ramens Thomas Gilmore und William Hoolen, waren, nachbem fie in verschiedenen Schankwirthschaften ge= wesen und gemeinsam getneipt hatten, mit einander in einen Wortstreit gerathen, ber schließlich in Thätlichkeiten ausartete. Beibe zogen ihre Rebolver und fnallten fo lange barauf los, bis fammtliche Rugeln berichoffen waren. Bum Gliid traf fein einziger Couf, aber die Aufregung unter ben Paffan= ten war begreiflicher Weise eine ganz gewaltige. Nur mit Mühe gelang es einem Poliziften, die Duellanien gu trennen und in Saft zu nehmen.

#### Protestirende Polizisten.

Much bie Poligiften, welche gur Sta= tion an ber harrifon Str. geboren, haben iegt einen Protest aufgesett, mo= rin fie bie beabfichtigte Berabfegung ihres Gehaltes als ungerecht und ber= werflich bezeichnen. Gie behaupten, bag bie bisher bezahlte Gage taum binrei= chend fei, um eine Familie bor Nah= rungsforgen zu schützen. Falls man durchaus Geld fparen wolle und muffe, burfe es fich empfehlen, bag bie Gifen= bahngefellichaften beranlagt wurden, gur Bewachung ber Bahnstationen Brivatwächter anguftellen, anftatt baß biergu, wie bas gegenwärtig ber Fall fei, ftabtifche Poligiften Berwenbung fanben. In bem Proteste wird ferner barauf hingewiefen, bag ber Poligift in feinem Berufe bes Defteren gegwun= gen fei, Leib und Leben auf's Spiel gu fegen, und bag biefer Umftanb bei fommenden Monat. Firirung bes Behaltes mit in Be-

#### Die englischen Theater.

Alhambra. Geftern wurde hier gum erften Male "Min Munt Bridget", ein Stud aus bem irifden Boltsleben. aufgeführt und mit lebhaftem Beifall aufgenommen. Das Stiid wirb biefe

Woche hindurch allabendlich wiederholt. Chicago Opera Soufe. Der Bauberer "Bermann the Great" tritt hier allabendlich in ben überrafchenben Szenen "After the Ball", "Flucht aus Sing Sing", "Die Zauberschautel" u. M., auf. Geine Gattin erregt als Gerpentintangerin a la Loieffuller und als Schmetterlingstänzerin a la La Blanche Auffehen.

Columbia. Sier werben bieMufführungen bon henry Petite und Mu= guftus Barris neuestem Melobrama "The probigal Daughter" fortgefebi. Das Stück hat mahrend ber letten Woche ungemein gefallen.

Clart Str. Theater. "The Power of Gold", ein altes aber gutes Bühnenwert, das von feiner Angie= hungstraft noch nichts berloren hat. wird in diefer Woche in Jatobs Nord= feite-Theater bon einer aus anerkannt tüchtigen Darstellern bestehenden Gefellschaft gegeben.

Empire. Geftern wurde bier mit ben Aufführungen ber Poffe "Chip o' the old Blod" begonnen. Das Stild be= fteht aus einer Reihe von Driginal= spässen, und das Publifum fommt mahrend ber gangen Borftellung aus

bem Lachen nicht heraus. Grand Opera house. "Das tota", ein neues ameritanisches Luft= spiel, das vor etwa vier Wochen in Buffalo mit feiner Erftaufführung einen fenfationellen Erfolg erzielt hat, wird von heute an bon ber vorzuglichen Gefellicaft, an beren Spige ber Romifer Roland Reed fieht, gegeben. Die Rollenbesetzung ift eine gang borgiig=

Bahmartet. Die englische Coubreite Bessie Bonehill, welche in Lonbon und in englischen Provingtheatern bereits vielgefeiert worden ift, trat geftern in Chicago gum erften Male auf und fanb bier eine ebenfo gunflige Mufnahme, wie ihr im Diten bon Bublitum und Preffe gu Theil geworben ift. Bur Aufführung gelangt bie gange Moche hindurch allabendlich die dreiattige Poffe "Plapmates", in welcher Die junge und hubiche Soubrette bolle Gelegenheit hat, ihr reiches Darftel= lungs= und Gefangstalent gu entfal=

ten. Sooleh's. Fortsetzung bes Wilfon Barrett-Gaftspiels und Gesellschaft in folgendem Repertoire: Montag und Freitag "Dthello"; Dienstag und Cam= stag Matinee "Claubian", Donnerstag Wafhingtons Geburtstag, Matinee "Ben=Mh=Chree" und Abends "Sam= let", und Samftag Abend "Birginius".

Mc Bider's. Offenbachs "Brinceg of Trebizonda", mit Frl. Pauline Sall in der Titelrolle, berbleibt für biefe Woche auf bem Spielplan. Die Aufführungen während ber legten 2Bo= che erwiesen fich, wie bie borhergeben= ben, als außerorbentlich erfolgreich. Das Gaftfpiel bon Frl. Hall enbet mit

Diefer Moche. Schiller = Theater. Sier fteht für biefe Woche bas Bühnenwert "Aristocrach" bes namhaften amerika= nischen Bühnenschriftstellers Bronfon howard auf bem Spielplan. Die Rollenbefehung ift bie folgenbe: Jefferson feiner Familie in die bornehmen Frau Diana, Tochter Birginia und Sohn Sheriban burch herrn Louis Maffen, Blanche Walfh, Mary Samp= ton und Chas. Wingate; bie Reto Dor= Stewart Lawrence, Frau, Tochter und Sohn durch Reil Warner, Helene Tra= ch, Josephine Sall und G. Miller Rent, und die europäischen Aristofraten Pring Salbenwald und ber Marquis Normandale und Graf Carhfton= Leigh aus London durch A. G. Lipp= mann, Fred Bond, Bruce McRea und 3. C. Budftone.

Windfor. Milton Robles hat fich nicht nur als Charatterbarfteller, sonbern auch als Schriftsteller einen Namen gemacht. Das Stud "Phonix", bas er in diefer Woche im englischen Rordfeite-Theater gur Aufführung bringt, rührt bon ihm her und hat fich überall, wo es gegeben wurde, beftens bewährt. Geine Gattin Dollie Robles ift eine gang bortreffliche Buhnen= Künftlerin, und auch unter ben ande= ren Mitgliebern ber Gefellichaft befin= ben sich recht gute Rrafte.

- Erjah. - Miether: Anf biefem Saufe ift fa gar fein Blibableiter? - Sausbetr: Dafür wohnt aber auf jeder Stage 'n Schulmann.

#### "Ich verdanke Ihnen mein Leben." Das flingt fehr ftarf, ift aber genau was frl. Gertrude Sidler von Wilton, 1= h 27. J., an Mrs. Dinkham ges schrieben hat. Sie sagt:— "Ich litt furchtbar an unterdrückten Menstruatios nen. Die 27. J., an Mrs. 2lerste founten nur durch

Unmendung von Morphin mich gegen monatliche Krampfanfalle ichuten. Dies danerte, bis ich vollständig erschöpft mar.

"Mein Dater holte mir schließ-lich eine flasche von Lydia E. Pinkham's Vegetable Compound, meldes mir fofort Linde. rung verschaffte. Es that, was die 2lerste nicht fonnten-es heilte mich. 3ch habe jest feine Beschwerden mehr und gittere nicht mehr für den

#### Wefte und Bergnügungen.

Orben ber Bnthias=Ritter.

3m Aubitorium beranftaltet ber Dr= ben ber Phihiasritter heute Abend gur Geier feines Bojahrigen Beftehens eine musitalisch-literarische Unterhaltung, für welche Die umfaffenoften Borberei= tungen getroffen worden find. Chas. Bourgonne, Großfangler für ben Staat Juinois, Supreme-Repräsentant F. M. Burroughs, Groß-Prälat John J Brown und Er-Großtangler John 28. Greene werden Reben halten und im musikalischen Theil bes Programms wirten folgende Kräfte mit: Der Dr= ganift Fred. Archer, ber Cellu=Birtuos Bruno Steinbel, bie Sangerinnen Frangista Guthrie-Moner, Gertrube Groncub und Mathilda Stumpf, Die Tängerin Gbith Bagler, fowie bas Arion Damen=Quartett und bas 3m= perial=Quartett.

Der Orben wurde im Jahre 1864 in Washington gegründet und hat sich feitbem berart entwidelt, bag er jest 450,000 Mitglieber in ben Ber. Staa= ten hat. Im Staate Minois giebt es 454 Logen der Buthias-Ritter, welche eine Gesammt-Mitgliederzahl von 40,= 000 aufweisen, von benen vollauf ein Drittel Deutsche find. In Chicago be= ftehen 27 Logen, nämlich: Germania, Welcome, Ercelfior, hoffnung, Goethe, Schiller, Washington, Thorwaldsen, Ottofar, Concordia, Chicago, Zento nia, Lincoln, Accordia, Columbus, Walbed, Cufter, Globe, Uhland, Banner, Minois, Steuben, Rorner, Beethoven, Arcana, Froquois, Aldine und Morlos Fair. Die Feier verfpricht eine äußerit intereffante und genugreiche Affaire zu werden.

#### Die hermanns-Söhne.

In Sivorys Salle, Ede ber 43. und State Str., hielt am lehten Camftag Die Herrmann=Loge Nr. 17, D.D.S.S., ihren bieslährigen Mastenball ab, ber fich in jeder hinficht als ein Erfolg erwies. Die Bermannsjöhne berfteben es überhaupt portrefflich, Weste gu arrangiren und ie obengenannte Loge machte hiervon teine Ausnahme. Gine echie rechte Rarneval3ftimmung beherrschte Die beranugte Gesellschaft bom Unfang bis zum Ende bes Festes, bas erft in fpater Stunde feinen Mbichluß fand. Um die Arrangements haben fich Die herren Cb. Rediste, Bus. Manosfy, Mm. Müller, Ed. Bod und Mug. Graef verdient gemacht.

Frit Reuter nr. 4.

Es war ein urgemüthlicher, echt plattbütscher Mastenball, ben bie Gilbe Frit Reuter Nr. 4 am bergangenen Samftag in Schönhofens Salle, an ber Milmautee Abe., veranftaltete. Da gab es fein bornehmes Gethue und feine fteife Formlichkeit in bem bunten Masfengewimmel. Jeber, ben man ba wahrnehmen fonnte, war gefommen, um fich nach ber Woche Müh' und Saft in zwanglofefter Beife zu amufiren. Unter ben mannigfachen hubschen und originellen Masten machte fich befonbers ein furchtbar anguschauenber Wilber bemertbar, ber feiner Tintenfarbe nach, aus bem allerschwärzesten Afrika fommen mußte und beffen blutbürftige Geberbe und Tange bem Laien erft ein richtiges Bild bon ben Gefahren unferer modernen Afrifaforscher au geben vermochten. Un ber von durftigen Reh-Ien ftete bicht umlagerten "Bar" führte Stodton, ein reicher Californier, ber "Meifter" Beinr. Buchholg, ein bieberer Medlenburger ton echtem Schrot und Rreife eingeführt wird, beffen junge Rorn, das Oberfommando. Er wurde bon grei anderen Berren, 2m. Boffmann und Fred. Anuth, in feinem ichwierigen Unit unterftiiht. Dben in bem großen Speifesaale fchaltete Die fer Gelbarifiofratenfamilie Samilton | Gattin bes guerftgenannten Berrn, Frau Buchholz, die beste Ruchen= und Torten-Baderin in ber gangen Dilwautee Abe und Umgegend. Gin in geschmadvollster Weise bon ben reigen= ben Töchtern ber genannten Dame, Frl. Hulba Buchholz und Frau Clara Ohlhorft, arrangirter Tifch und ebenfo geschmacholle Braten und Torten luben Die hungrigen Tanger gum Gffen ein. Um bie Beranftaltung bes überaus ge= lungenen Balles haben fich noch die Herren 28m. Claufen, Rub. Fid, Carl henning besonders verdient gemacht. Mastenball ber Gureta: Loge Nr. 8, J. D. F.

> In Brands Salle fand letten Sams tag Abend der große Mastenball ber Gurefa-Loge Mr. 8, bes Orbens ber Förfter ftatt, welcher einen außerorbent= lich glangenden Berlauf nahm. Den gangen Abend hindurch herrschte hier ein frohliches buntbewegtes Masten= treiben, bas bis gum frühen Morgen andauerie. Wie alljährlich, hatten sich auch diesmal die Mitglieder und Freunde ber Loge fehr zahlreich eingefunden und nahmen an bem frohlichen Mastentrei= ben mit einem mahren Feuereifer theil, fodaß biefer zwölfte Mastenball ber Gureta-Loge fich in jeder Sinficht gu einem Erfolg gestaltete. Um bas Ge-lingen bes Fefies haben sich besonbers bie Berren C. P. Johnson, DB. S. Straube, Chas. Grobe, S. Rettering und Matt. Wagner bom Arrange= ments=Romite verdient gemacht.

Gambrinus Gangerbunb. Wie viel fich unter tüchtiger Leitung und mit bem guten Willen Bieler auf bem Gebiete bes Bereinsgefanges ergielen läßt, bewies bas geftern in ber Rochester-Balle, in ber W. 12. Str., veranftaltete 1. Stiftungsfest bes Gambrinus Gangerbundes. Obgleich ber Berein erft am 30. November bo= rigen Jahres in's Leben gerufen mur= be, zeigten bie bon bemfelben bargebotenen Sangesgaben bereits Leiftungen. auf bie manch älterer Gesangberein ftolg fein fonnte. Der reiche Beifall. ben bie einzelnen Nummern bon bem mehr als gablreichen Bublifum erhielten, bewies, daß die Leiftungen nach Gebühr gewürdigt wurden. Der "Ur= beiter Liebertrang" und ber "Soziali= ftifche Mannerchor" hatten in guter Ramerabschaft ihre Mitwirfung bei bem Fefte zugefagt und halfen basfel-"Ich verdanke Ihnen mein Les be zu einem nach jeder Sinficht gelun-1 genen machen. Dem Dirigenten bes Bereins, herrn C. Wolfsteel, und bem Brafibenten, herrn August Balter, gebührt in erfter Linie bas Ber= bienft für ben erfreulichen Aufschwung, ben ber Berein genommen hat, gewirtt gu haben. herr RarlRiefter ermarb fich burch ben Bortrag feines Bariton=Golos "Gin Weinhaus", ben Danf ber Buhörerschaft, während bie Berren S. Schulg und August Walter für ihr gelungenes Duett "Der Sager-Gefang" gleichfalls reichen Beifall erhielten. Rach ben Gefangenummern bilbete ein gemüthliches Tangtrangchen ben Schluß bes Weites.

Soleswig-Solfteiner Gan= gerbund.

Ginen ebenfo gemüthlichen wie erfolgreichen Berlauf nahm ber Masten= ball, welchen ber Schleswig-Holfteiner Cangerbund letten Camitag Abend in Mondorfa Salle abbielt. Die Mitalie= ber und Freunde bes Bereins hatten fich zu diefem Mastenfeste in großer Bahl eingefunden, und namentlich bie tangluftige Jugend hatte bollauf Belegenheit, fich nach Bergensluft zu amufiren. Das Berbienft um bas Gelingen bes iconen Feftes gebiibrt in erfter Li= nie bem Arrangements-Romite, bem bie herren S. heer, J. Mumm, F. Wilber, Mug. Sennings, Mug. Beterfen, S. Heiof, F. Krufe, D. Fuchs, Mar Morib, J. Meffer, S. Boettcher und 3. Rroeger angehören.

Starte Dein Mervenfnftem. Mit fog. Bernbigungsmitteln und Opiaten faunft Du das nicht aban. Diefe Mirturen machen bie Rerben nicht ftart, und ba fie bas nicht thun, erfüllen nie and nicht ihren Imed, bas Rervenfpftem gu ftatten. Wahrend bei ertremen Gallen - und nur bei folden bon nervojer Heberreigung folde Droguen am Plate fein mogen, fo ift ibr baufiger Bebrauch fin ben garten Organismus, auf ben fie mirfen, leicht fcoblid, und dies um jo mehr, ba bie betreffende Dofis fietig vermehrt werden muß, um die gewünschie Wirfung hervorgnbringen. Softetters Dagenbitters ift bas befte Cubftitut für folde icabliche Drognen s berubigt die Nerven, indem es sie erfeischt, framu et und sie fürft. Der zusammendang awischen dewöche des Nervensthiems und Schwäche der Ver-amungsorgane ist nachgewiesen. Indem das Virce-anungsorgane ist nachgewiesen. Indem das Virce-Danungsergane ift nachemiesen. Indem das Birters einen wohlsdeligen Einfung mis die Kerdauungs und Affinitierungsfahnfeit des Abreres übt. burddeinat es dis gange Spstem mit neuer Spannfrast, von welcher ein gur Theil den Aeren ungute fommt. Auch gebrande man das Bitters bir Melaria, Bersstopfung, Gallenbeschen und Kierenleiden.

#### Brieffaften.

Die Rechtsfragen beantwortet here Zens 2. Christenjen, Zimmer 12-14, 95 5. Auc.

12—14, 30 5. aus.

G. L. — Unicres Wiffens würden Sie mit \$60 anfangen müffen. Wie boch Ibr Gehalt event, stelegen könnte, sommt auf Ihre Befähigung und auf die Beförderung au.

Le se r. — Auf Seite 2173 bes käbtischen Korche talenders vom Jahre 1803 finden Sie ein Berzeichniß der gewinschten Abressen.

er gewunigten accepten. C. M. – Fragen Sie gelegenflich einmal in der undsambling von Keelling & Alappenbach, Ar. 48 Saarbom Sir., nach. Eine ichriftliche Anfrage würde nfalls genfigen. ecentaus genigen.

E. G. — Sie würden sich durch ein solches Erberisment gerade so der Berfolgung der Bundesbehörden weisteken, wie die "Mondscheinler" in Kentucht, Za-Rezidt zu der Lünn (Ihnen zwar Riemand wehren, aber mir den "Proben" ift das so 'ne eigene Sache

3. D. - Stevens & Co., Ro. 60 Dearborn Str., ft eine ber Firmen, wo Gie alte Briefmarfen fanf-ich erhalten fonnen. M. G. — Reducu Sie in Ihrer Erbicaftsangeles genbeit die Bille des dentichen Konfintato in Ans-trench, Disselbe besinder fich im Redzie Blog., No. 120-122 Randolph Ere.

120—122 Nandolph Str. 雅 光 — Tr I. Tezember bes Jahres 1858 fiel auf einen Freitag. Ihre andere Frage wird Ihnen wahricheinsich jeder Schneider beautworten fönnen. vonchgentub joer Symether bedatteotten fonnen.

3. M. — "Nation" und "Confession" sind allersitings verschiedene Begriffe. In dem bireffenben keistel lieh sich ohr der Ansberna "Nationalität" der türze wegen unfoh gut vermeiden; aukerdem ist ernuchaus nicht jo ungebränchlich, wie Sie anzunehnarischiene

#### Beirathe-Licenfen.

elgenbe Beiraths-Ligenjen murben in ber Diftee County-Clerte ausgestellt: Fred Bendt, Lizie Warner, 27, 32.
Adenry Eddinat, Aima Burns, 24, 18.
Acremiah Lufram, Alice Arfencan, 19, 47.
Albin Petercoe, Albertin Almberg, 24, 28.
Accant Merbut, Guille Pufowsif, 32, 30.
Allican Substanting in the conference of the conferen 

#### Todesfälle.

Nachschend veröffentlichen wir die Liste der Tentichen, iber deren Tod dem Geinnobeitsante zwischen gestern and beute Mittag Melving zugüng:
Aerdinand Sertel, ISO R. Bood Ser.
Gewige Schafer, ISO A. Gbicago Abe., 8 Monate.
Martha Wiefe, ISO I. Ert., 11 I.
Martha Wiefe, ISO I. Ert., 11 I. Gr. Jafob Rathan, Bolo Foreft Abe., 62 3.

Batt-Erlaubniffceine
warden wie folgt ausgehellt: Thomas Klavin, 288d.
France-Klats mit Besencut, 513 42. Ir., 2000;
John Budanan, 280d. Brid-Flats mit Basement,
885 54. 64. 18200: A. doopp, 280d. France-Flats mit
Basement, 4542 Wood Sir., 18200: G. M. Mec
Logan, 286d. Brid-Flats mit Basement, 712 Bright
Etr., 8550: G. G. Kindall, 280d. Brid-Flats mit
Basement, 36 California Urc., 18400: Midael Espert, Idda. Brid-Platsmall Arc., 18400: Midael Espert, Idda. Brid-Platsmagerhaus mit Basement,
Tr. Aldrenderg, Hod. Erld-Flats mit Ladem und
Daiement, 906 S. Urld-Flats mit Ladem und
Daiement, 906 S. Urld-Flats mit Basement, und
Ladem, 68 Cambell Dec., 18000: Midzel Espert, Idda. Brid-Nobubauser nit Basement, und
Ladem, 68 Cambell Brown Mitt., Abd. TridFlats mit Vaden, 116 Armicage Woe., 18000; Chas.
Thomian, Höd. Brid-Nobubauser mit Basement, 182028 R. Lincha Etr., 2800: G. Buttenbeder. 280d.
France-Flats mit Absement, 233 Bayter Etr.,
2000; G. G. Ecober, Höd. Brid-Grats mit Daiement, 514 Brains mit Basement, 182018000; D. A. Lobeirrich, 280d. France-Flats mit Basement,
18000; D. A. Lobeirrich, 280d. France-Flats mit
Basement, 904 Belmont Hoe., \$200; Charles
Smith, 280d. Prid-Flats mit Basement, 83 Melstrie Etr., 3000; E. Resson, Röd. Brid-Flats mit
Basement, 1448 Addison Wee, \$7000; C. Kemmer,
2200; John Brimen, 280d. Brid-Flats mit Basement,
1126 Wilcop Etr., \$300; Marb Phillips,
280d. Frid-Flats mit Palement, 183 Melsment, 1126 Wilcop Etr., \$3000; Marb Phillips,
280d. Brid-Flats mit Palement, 183 Melsment, 1126 Wilcop Etr., \$3000. Bau-Erlaubniffdeine ment, 1379 Polf Str., \$4000.

#### Marttbericht.

Chicago, ben 17. Febr. 1894. Diefe Breife gelten nur für ben Grofhandel. Rothe Berten, \$1.00-\$1.10 per Barrel. Seilerie, 29-35: per Ingend. Seilerie, 29-35: per Ingend. Salat, \$2-\$2.75 per Barrel. Rattoffelit, 30-34: per Bujbel. Imiebelit, \$1.00-\$1.50 per Berrel. Robl, \$4.00-\$6.00 per 100 Stad. Gern pfies Geflügel. Sübner, 6-7c per Binnd. Trubisdner, 9-10c per Pfinnd. Enten, 9-10c per Pfinnd. Ganfe, 8-8je per Pfund. Befte Rahmbutter, 26-27c per Pfunb.

Cheddar, 11-12e per Bjund. Grifde Gier, 16-17c per Dugenb. Ar it d te. Mepfel, \$3.00-\$5.00 per Barrel. Citronen, \$2.50-\$3.00 per Rifte. Orangen, \$1.50-\$2.25 per Rifte. Rr. 1, Timothy, \$9.00—\$10.00. Rr. 2, \$8.00—\$8.50.

Rr. 2, 30-30ic. Br. 3, 29-30

Rudolph Stangohr, Apotheter, 841 D. Divifton Str., Gae Buihtenam Abe. 3. B. Rerr, Apothefer, Ede Lafe Str. und Bryan

B. Baura, 620 Center MDa., Gde 19. Ctr.

Anzeigen-Annahmeft

mar Edmeling, Apotheter, 388 Bens Gtr.

W. D. Canie, Apothefer, 80 D. Chicago Mre.

Rordfeite:

Gagle Bharmacy, 115 Cipbourn M ve., Ede Sar

G. Beber, Apothefer, 445 R. Clarf Str., Gde Divifton.

Berd. Edmelling, Apothefer, 500 Deus Gtr., Ede

B. Gutter, Apothefer, Center Abe, und Orgard.
6. B. Glaft, Apothefer, 891 Daifted Str., nabe Centre, und Larrabee u. Divifion Ltr.

Grit; Brunhoff, Apotheter, Ede Rorth Abe. und

F. Q. Mhlborn, Apothefer. Gde Bells n. Divi-

Beurn Meinhardt, Apothefer, 91 Bisconfin Str.

6. 8. Bafeler, Apotheler, 557 Cedgwid Str. und

Chas. & Pfannftiet, Apothefer, Bellevue Blace

henry Suet, Apothefer, Clart Str. u. north Abe.

Dr. G. F. Miditer, Apothefer, 146 Jullerton Abe.

Saering & Con, Apothefer, Larrabee und Blad-bamt Gtr.

G. G. Rezemineti, Apothefer, Salfted Str. und

Lincoln Bharmach, Apothele, Lincoln und Gul.

6. 28. Boald, Apothefer, Ede Cipbonen und Fuls

21. Dr. Reis, 311 & Rorth ave. B. Dt. Rorton & Co., Apothete, 239 R. State Gt.

Bestseite:

B. 3. Lichtenberger, Apothefer, 833 Milmauter be., Ede Droifion Str. L. Boltersborf, Apothefer, 171 Blue Island Ave.

Deurn Carober, Apothefer, 453 Milmaufer Mpe.

Otto G. Saller, Apothefer, Gde Milmantee und

Cito 3. Sartwig, Apothefer, 1570 Milmaufee Ave.,

But. Edulie, Apolhefer, 913 ER, Morth Ave.

G. Zante, Apothefer, Ede Bells und Dhio Str.

&. C. Rury, Apothefer, 285 Ruih Str.

Guft. Bendt, 60 Gugenie Etr.

2. Ceifpig, 757 9t. Qalfied Str. Abelle Stpothete, 307 Sebgwid Str.

445 North Ave. C. B. Dlos, Apothefer, Clart u. Centre Str.

herm. Edimpfin, Remaftore. 282 D. Rorth Mue.

Banges Apothete, 675 B. Safe Str., Ede Moob 6. 2. Rlintowftrom, Apothefer, 477 2B. Divifion 21. Rafgiger, Mpotheler, Ede 20. Divifion und G. Behrens, Apothefer, 800 und 802 G. Salftes Gir., ede Canathort Abe.

3. 3. Chimet, apothefer, 547 Bine Jeland Mue. Mar Ceibenreid, Apetheler, 890 29. 21. Gir., Gde Gmil Gifchel, Apothefer, 631 Centre Ave., Gde 19. B. Jeutid, Apathefer, Gde 12. Gtr. und Ogden

3. 38. Bahlteich, Apothefer, Milmaufee u. Center Gagle Bharmach, Milwaufee Abe. u. Roble Gir. 8. 3. Berger, Apothefer, 1486 Milmautee Noe. 6. 3. Masbaum, Anothefer, 361 Bine Island Ab. Dito Colhau, Lipothefer, 21. und Baufing Gtr &. EBrebe, Mpothefer, 360 20. Chicago Mbe. Gde 6. 3. Gloner, Apothefer, 1061-1063 Milmaufee Mn.

Dt. Jofenhans, Apothefer, Mihland u. Rorth Mbe. 2. Mahlhan, Apothefer, Rorth u. Weitern Anes. G. Biedel, Abotheler, Chiongo Abe. u. Paulinast. Indiana Bood & Coal Co., 917 Blue Stlanb 3. G. Bint, Apotheler, Armitage und Redgie Abe.

Betginger & Co., Apothefer, 204 2B. Dabifon Str., Cde Green. D. Get, Apothefer, Gde Abams und Cangamen Gir. R. B. Bacheile, Apothefer, Taplor u. Baulina Str. Berembe & Co., Upothefer, Galfteb und Ran-M. Sorges, 1107 2B. Chicago Abe.

#### Güdfeite:

Otto Colhan, Apotheler, Cde 22. Str. und Arder Une. 6. Rampman, Apothefer, Gde 25. u. Paulina Str. 3. 28. Trimen, Apothefer, 522 Wabajh Abe., Gde Barmon Court. 28. St. Forinthe, Apothefer, 3100 State Gin. 3. M. Worbrich, Apothefer, 629 31. Gir. D. R. Dibben, Apothefer, 420 24. Gtr. Mudolph B. Braun, Apothefer, 3100 Wentworth Ave., Ede 31. Str. 2. 23 Gifford, Apothefer, 258 31. Cir., Ede Michigan Abe. &. Blenede, Apothefer, Gde Wentworth Abe. unb Julius Cunradi, Apothefer, 2004 Archer Abe.,

F. Madquelet, Apothefer, Rorboft-Ede 35. unb Louis Jungt, Apothefer, 5100 Afhland Une. M. J. Settering, Apothefer, 26. und Galfted St. 6. G. Rrenftler, Apothefer, 2614 Gi 21. 3. Bitter, Apothefer, 44 und Dalfted Str. 3. M. Farudworth & Co., Apotheter, 43. umb

Boulevard Pharmach, 5400 G. Galfteb Str. Gen. Yens & Go., Apothefer. 2901 Waffoce Str Ballace Et. Pharmach, 32. unb Ballace Str. Bobert Riceling, 6409 G. Dan Etr. Chas. Cunradi, Apothefer, 3815 Arger Abe. G. Grund, Apothefer, Gde 35. Str. ii. Archer Abe. Wes. Barmig, Apothefer, 37. und Salfteb Gtr. G. M. Sandtmann, 564 G. Salfted Etr.

#### Late Biew:

et. G. Luning, Apothefer, Dalfted und Welling. Geo. Suber, Apothefer, 723 Sheffield Ave. &. M. Dodt, Sil Lincoln Ave. Chas. Sirid, Apothefer, 303 Belmont Ave. Beder Bius., Apothefer, 113", Lincoln Ave. 3. Balentin, 1239 R. Afhiand Abe. B. Brown, Apotheter. 1923 R. Afhiaud Abe. Mar Eduts, Apotheter, Lincoln und Seminary But. Perlau, Apotheter, Roseve und Cheffield En

#### Verkaufskellen der Abendpok. Porffädte.

Mrlington Beights: Louis Jahnte. Auburn Bart: Gotward Steinhaufer. Unftin: Emil Frafe. An in in Emit Bette. A von da fe: George Codel. Bowman & vill 2: J. B. Zimmec. Blue I & land: Wm. Cidan. Calbary: Paul Braak. Central Bart: G. 3. Sorber. Colebour: F. A. Müller. Crawford: John Long. Cragin: Ernft Fride. Daubhin Bart: E. J. Butenbaugh. Desplaines: Beter Denner. Elmburft: Julius Dalen. Englewood Leights: A. G. Rert. Evaniton: John Witt. Grand Troffing: Ofcar Canbolf Sammond, Ind.: 3. Gider. Samben: C. Fegnieber. Sarben: S. R. Majon. Sermoja: R. Bradifalo. Sinsbale: Geo. Brouty. Broing Bart: Q. 2B. Buffer. Beiferjon: 28m. Bernhard. Renfington: Friz Dogel. La Grange: Jacob Meyer. Lombard: J. B. Weibler. Loon 5: Loreng Mitch. Mapinood: Mar Burft. Mendota: Edin & Tenijon Raperville: B. Blafe. Oaf Bart: Bu. Beeje. Oaf Bart: Dl. Rainer. Balatine: Bentler Bros. Bart Sibe: Chas. Cch. Bart Ribge: Jans Damer. Bullman: Baul A. Dermes. Bullman: T. B. Etrnhjader. Rabensboob: M. DR. Que. Naben iwo ob M. M. Luce.
River dale: L. Lenh.
Rose hill: W. h. Lecwilliger.
South Evan kon: John Pruter.
South Ghicago: Front Milbath.
Streator: F. C. Minor.
South Englewood: L. B. Johnson.
Summerbale: Fred. James.
Zurner: F. C. Relmor. Bafbington Deights: John Richards. Bilmette: A. Mav. Booblawn: H. G. Jones. Bheaton: A. G. Jones. Davenport, Ja.: Bm. Gehele.

#### Sheidungeflagen

wurden eingereicht von Biltem Caplord gegen Jesse Camille Rood, wegen Berlaffens, und von dattie gegen Charles Luchmann, benfalls wegen Kerlaffens, folgende Scheidungsbetrete wurden bewilligt: Aoft von Anna 2006, wegen Berlaffens; Fonma von Cas. Miller, vogen Tunfuch; William 3, von Citigheth Dwyer, wegen Ercloffens; Wattle J. von Birgie D. Daniel, wegen Erunfamer Behandlung, und Anna von Brant Wararaf, wegen Merlaffens.

## Abendpoft.

Ericheint täglich, ausgenommen Conntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. Mbenbpoft" : Gebaube . . . . . 203 Fifth Ave. Swiften Monroe und Abams Str. CHICAGO.

Telephon Ro. 1498 und 4046. Durch unfere Erager frei in's Saus geliefert Sahrlich, im Borans bezahlt, in ben Ber. Jahrlich nach bem Auslande, portofrei ....... \$5.00

Redafteur: Frit Glogauer.

#### Aurzfichtige Politif.

Obwohl bas zwischenstaatliche Verfehrägesetz nur ein höchft bescheibener Bersuch ift, Die großen Gifenbahnen des Landes der Aufsicht bes Bundes zu unterwerfen, haben sich ihm die Monopolisten niemals fügen wollen. Besonders anftößig ift ihnen die Beftimmung, daß sie alle Frachtfunden gleichmäßig behandeln und niemanden bevorzugen ober in Nachtheil feten fol= len. Gerabe biefer Paragraph ift au-Berft wichtig, weil einzelne Bahnge= sellschaften z. B. mit ber Stanbard Dil Company und ben Harttohlen= Gefellichaften in Penniplbanien Abmachungen zu treffen pflegten, bie ben Begunftigten jeben Mitbewerb bom Leibe hielten. Es liegt auf ber Sand, bag A. gegen B. nicht auffommen fann, wenn ber Gine feine Waare gu bebeutend niedrigerem Frachtfage ber= fenden fann, als ber Andere. Da aber bie Gifenbahnen naturgemäß ein Donovol haben, ber Gingelne fich also un= möglich gegen ihre Willfür wehren fann, fo ift es gang in ber Ordnung, baß fie burch bas Gefet bagu angehal= ten werben, ihre Dienfte allen Bürgern unter ben gleichen Bebingungen gu mibmen.

Mis jedoch von einem Geschäftsmann Mlage barüber geführt wurde, bag ihm höhere Frachtsätze berechnet worden feien, als einem feiner Mitbewerber, und als in Folge beffen ber Gerichts= hof die Beamten ber vertlagten Gifenbahn gur Zeugnifablegung aufforber= te, verweigerten biefe jebe Mustunft auf ben Grund bin, bag fie fich nicht felber eines Bergebens zu überführen brauchten. Der höchste Gerichtshof er= flarte biefen Ginwand für ftichhaltig, worauf ber Ronareg bas Befet bahin abanderte, baß bie Ausfagen, welche bie Beamten einer Gifenbahn in einem gegen lettere angestregten Prozesse ge= macht hatten, nicht als Beweismaterial gegen fie felbft bermendet merben burften. Den Zeugen ift also thatsächlich bollftanbige Straflosigfeit zugefichert. Deffenungeachtet haben fich die Betriebsleiter mehrerer großer Bahnen wiederum geweigert, irgend welchen Muffclug barüber zu geben, ob fie im Auftrage ihrer Gesellschaft den Bestimmungen bes zwischenstaatlichen Berfehrsgesehes guwibergebanbelt ha= ben. Sie behaupten, ber ihnen bom Ge= fete berburgte Schut reiche noch im= mer nicht fo weit, wie ber bon ber Ber=

faffung gewährleiftete. Dan bies eine faule Musrebe ift, un= terliegt feinem 3meifel. Die öffentlichen Antläger in ben Ber. Staaten voll= ftreden die Gesetze nicht mit foldem Nachbrud, daß man annehmen tonn= te, fie würden felbft bann eine Berfol gung eintreten laffen, wenn ihnen diefelbe nicht ausbrudlich gur Pflicht gemacht worben ift. Siderlich würde tein Diftrittsanwalt bie Beugenausfagen eines Bahnbeamten bazu benuten, ge= gen Letteren eine Rriminalantlage gu echeben, obwohl ihm bies geradezu berboten ift. Der Beweis, bag eine Bahngesellschaft ihre Kunden ungleichmäßig behandelt hat, läßt fich aber boch in ben meiften Källen nur burch bie Bernehmung ihrer Betriebs= leiter und die Borlegung ihrer Bucher führen. Werben biefe Beweismittel ausgeschloffen, fo fällt bas gange amifchenftaatliche Berfehrsgefet gu

Boden. Die Politit ber Bahngefellichaften ift überaus turgsichtig. Da bas ameritanische Publitum sprichwörtlich beicheiden ift, so konnten fie basfelbe fehr leicht gufriedenstellen. Gie brauchten ihm nur ben Glauben gu laffen, bag fie nach ben Grundfägen ber Gerech= tigfeit und Billigfeit berfahren und iiber ihre handlungsweise willig Rechenschaft ablegen. Dann tonnten fie im Uebrigen toun, was ihnen beliebte. benn ohne fehr große Roth ruft bas ameritanische Volt teine Staatshilfe an. Wenn fich aber bie Gifenbahnen auf ben Standpuntt ftellen, daß fie überbaupt feine öffentlichen Bertehrage= fellschaften find und ihr Gefchäft gang nach Gutbunten führen burfen, fo arbeiten fie nur ben Bertretern ber Berstaatlichungsibee in die hande. Go wenig Vertrauen bas Volk zu feinen Beamten hat, fo wird es die Gifenbahnen lieber noch bon Politifern bermal= ten laffen, die ber Abstimmung unterworfen find, als von Spetulanten, Die nur auf ihre eigene Tafche Rudficht nehmen und burchaus thrannisch zu

#### Werke gehen. Die Zaftit der Raubjöllner.

Um bem Senate Anschauungsunter= richt zu geben, haben die fogenannten Töpfer bon Trenton ihre Arbeiter ausgeschloffen. Gie hatten eine Lohnherabsehung bon 20 Prozent einführen wollen, weil die Wilfon-Bill fie jo fdwer treffe, bag fie unter ben olten Bebingungen nicht mehr mit England tonfurriren tonnten. Da= rauf hatten bie Arbeiter erwibert, daß ihre Löhne ja auch nicht gefteigertworben feien, als burch bie McRinlen= Bill bie Profite ber Fabrifanten er= hoht murben. Ferner hatten fie ben Beweiß zu erbringen verfucht, bag im Berhaltnig gu ben in beiben Lanbern Der amerifanischen Arbeiter teineswegs Sabritanten aber wollten fich auf nen einzigen Sieb. Da aber bie Berber= für bie weiße. Die Möbel in ben Sau-

"überflüffige" Erörterungen nicht ein= laffen und ichloffen einfach ihre Werte Jett haben fie eine Lobby in Washington, die außer ben Genatoren bon New Jersey noch zwei ober brei andere "herumzufriegen" versuchen foll, bamit ber Boll auf Porzellan und Steingut nicht heruntergeseht wirb. Die Wilson-Bill verringert bie Bolle

auf Töpferwaaren wie folgt: wöhnliche braune Irbenwaare von 25 auf 20 Prozent; bemaltes Porzellan pon 60 auf 45 Brogent: einfaches wei= fes Porzellan bon 55 auf 30 Brozent: bemaltes Steingut von 60 auf 45 und weißes Steingut von 55 auf 40 Pro= zent. Wie man fieht, follen alfo bie ameritanischen Fabritanten feineswegs "schutlos" gelaffen werben. Bielmehr sollen sie, da zu den Zöllen doch auch noch die Fracht und die Spedition hinzutritt, ben ausländischen Mitbewer= bern gegenüber noch immer um nahezu 50 Progent im Bortheile fein. Mertwürdiger Weise fürchten fie fich aber nicht bor benjenigen Lanbern, welche bie niebrigften Löhne gahlen, alfo bor China, Stalien ober Bohmen. fonbern einzig und allein bor England. beffen Lohnfage ben amerikanischen am nächsten fteben. Der Grund hierfür ift ber, bag fie es trop bes riefigen Schutes bon 60 Prozent über die Her= stellung ber gewöhnlichsten Sorten noch nicht hinausgebracht haben und eine Waare liefern, bie außerbem nur in England angefertigt wird, weil fie auf bem europäischen Westlanbe unber= fäuflich fein wurde. Gelbftverftand= lich ift biefer Schund - benn einen anderen Ramen verdient biefes Gr= zeugniß nicht - in England fehr wohlfeil. Die Gerren in Trenton, R. 3. und Rem Lisbon, D., wollen aber bas ameritanische Bublitum zwingen, für ihre gelbliche, schwere und schlecht glafirie Waare, beren Oberfläche ichon burch ben Ginfluß ber Temperatur brüchig wird, benfelben Preis gu gahlen, für ben in anderen Ländern gutes Porzellan gefauft werben fann. Deshalb genügt ihnen ein Zollschutz von 30bis 45 Prozent noch lange nicht, und um den Genat zu "bullbofen", haben

fie ihre Arbeiter entlaffen. Die Raubzoll-Organe geben allen anderen Fabritanten, die bon ber Wil= fon-Bill bedroht werden, ben "guten" Rath, das Beispiel ber Trentoner Töpfer nachguahmen. Gie glauben näm= lich, bag bies bas befte Mittel ift, um ben gangen Arbeiterftanb gegen bie Bollreform aufzuheten. Sierin durf= ten sie sich indeffen täuschen. Denn auch unter ben Arbeitern gibt es Leute genug, welde zu rechnen berfteben und fich teine Flaufen bormachen laffen. Gebenfalls aber follten bie "gemäßig= ten" Bollreformer jest einsehen, bag man mit ben Geschützten biel gu glimpflich umgegangen ift.

#### Bur Erhöhung der Gifenbahn:

geteife. Die Orbinang, welche allen Gifen= bahnen innerhalb bes Beichbilbes ber Stadt Chicago bie Erhöhung ihrer Geleise gur Pflicht machen foll, wird gegenwärtig bom Stadtanmalt Rubens vorbereitet. Die Gefellschaften, an welche die betreffende Aufforderung querft ergeben wird, find bie Late Shore und Rod Jsland. Diefe zwei Gifenbahnen find Willens ber Orbi= nang Folge gu leiften, wenn bie Stabt Chicago die erwachtenden Entichadi= gungstoften an Privat-Grundeigen= thumsbesiger mit ihnen theilen will. Der Bürgermeifter ift bamit nicht einverstanden, und somit wird bie Angelegenheit vor Gericht jum Austrag ge= bracht werben muffen. Gine Ent= scheidung follte aber balb berbeigeführt werben, benn die bemotratische Bartei, auf beren Blatform Burger= meifter Soptins erwählt wurde, verpflichtet bem alten llebelftanb ber Eifenbahn-llebergange in unferen Strafen ein Ende gu bereiten. Gine gerichtliche Entscheidung wird wahrideinlich nur einmal nothwendig fein, Da Bracebengfalle für fpatere Progeffe ftets bon großer Bebeutung finb, und eine einmalige Enticheibung gu Bunften der Stadt genügen würde, jeden Widerstand feitens ber Gifenbahnge-

fellichaften zu brechen. Es wird gemunfelt, bag bemofra= tifche Mitalieber bes Stadtraths bem Burgermeifter in biefer Angelegenheit opponiren werben. Dies fann hochs ftens bon benjenigen Bublern erwartet werden, benen herr hopfins burch fein Gasordinang-Deto einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Sollte sich biefe Vermuthung als rich= tig erweisen, fo wird bies nur ein er= neuter Beweis bafür fein, bag Befte= chung bei ber Gasorbinang=Borlage eine große Rolle gespielt hat, und daß nur der Bunfch nach Rache die Herren Stadtväter befeelt, benen hopfins' Beto ben Bubel aus ber gierigenhand geriffen hat.

#### Gine unnatürliche Mutter.

Bulgarifche Blättere raahlen folgen= be haarstraubende Geschichte: In ber Rabe bon Ruftendil (an ber matedo= nifchen Grenge) lebie eine Frau, Die ben Gatten ihrer Tochter liebte und von biefem wiedergeliebt murbe. Da ihnen die junge Frau im Wege ftand, beschloffen fie, biefelbe gu tobten. Es wurde verabredet, daß die Mutter bie Tochter umbringen follte, mährend ber junge Gatte bei ber Felbarbeit mar; follte aber bie Mutter feine paffende Gelegenheit finden, fowie über fie bie junge Frau mit bem Gffen auf bas Felb ichiden, mo ber Gatte bas Wert bollenben fonnte. Indeffen weder die geschaffen haben, auf bas Strengste Mutter noch ber Mann fanben ben Muth bagu. Die Mutter aber, Die bon muthenber Gifersucht geplagt murbe. raffte fich boch gur That auf. Gie tief eines Tages ihre Tochter herbei, um fie zu mafchen, und als fie ihr ben geforberten Leift ungen bie Lohne Ropf voll Geifenschaum gemacht hat- ber Stadt ein faft freundliches Mussete, ergriff fie ein bereit gehaltenes Beil höher find, als bie ber englischen. Die und töbtete bamit ihr Rind burch ei-

gung ber Leiche Schwierigfeiten bot, gerftudelte fie biefelbe und that bie Rorpertheile in einen Gimer, ben fie in ben Reller ftellte. Benige Stunden nach ber That nun tam ein befreundes ter Genbarm auf Befuch. Er fah ben Sof voll Blut und fragte neugierig, was es zu bebeuten habe. In ihrer Berlegenheit antwortete bie Frau, bag fie ihr Fertel geschlachtet habe, worauf ber Genbarm erfreut bat, ihm boch ein Rotelettchen gu braten. Raltbliitig ging die Frau in den Keller hinunter, schnitt bon bem Schenkel ihrer Tochter ein Stud und fehte es gebraten bem Benbarm bor, ber berficherte, niemals fo zarten Braten gegeffen zu haben, und ouch feinem borgesetten Unteroffizier babon ergählte. Diefer, lüftern gemacht, ersuchte ben Gendarm, boch auch ihm eines ber wunderbaren Roteletts bringen. Die Frau mar bagu bereit, fie ftieg wieber in ben Reller. Da fie aber fehr lange ausblieb, und ber Genbarm bermuthete, baß fie vielleicht Silfe brauche, ging er ihr nach. In Wahrheit hatte fich bie Frau felbft beim Abhauen in bie Sand gehadt und mar nur befliffen, bas Blut zu ftillen. Der erfte Unblid, ber bem Genbarm fich barbot, war ber in bem Rübel obenan liegende Ropf er unglüdlichen Tochter. Das Enbe ber Geschichte ift balb ergahlt. Die Frau und ihr Schmiegersohn, als er Abends heimfam, murben in Ge= mabriam genommen und werben beibe ihrer berbienten Strafe nicht enige= hen. Wer erflärt aber - nicht ben Mord - fonbern bie graufige, alles menfchliche Fühlen verleugnende Bube= reitung des Fleisches der eigenen Toch=

#### Dom Soldatenleben in der ,, guten

atten Beit". fächfischer Militärjustig hundert Jahren handelt eine Plauberei Sachsen und Rönig bon Polen zwei Stompagnien Freischüten errichten ließ, welche, aus gelernten Jägern bestehend, ihn auf feinen Jagdzügen in Polen begleiten und gleichzeitig bor bem Sin= terhalte polnischer Parteigänger beichugen follten. Bum großen Merger dieser Leute ließ der Konig nach fur= zer Zeit die Truppe burch nichtgelernte Jäger und Salbinvaliben berftarten, und biefe Erbitterung fteigerte fich bermagen, bag eines Tages im Juni ihrer fechzig auf Unstiften eines gemif= fen Johann Gotifried Hoffmann die Gewehre niederlegten. Der Räbels= führer murbe fofort in Retten gelegt, die Uebrigen vollends entwaffnet und in Untersuchungshaft geführt. Das Rriegsgericht verurtheilte ben Soff= mann gum Tode burch Arquebufiren, und bon den übrigen Meuterern sollten jedesmal fünf auf einer Trommel wür= feln, und berjenige, welchen bas Loos beftimmte, mit zwölfmaligem Saffen= laufen burch bie Steigriemen ber übri= gen Mannichaft gezüchtet werben. Der Ronia Rurfürft anderte indeffen biefen Urtheilsspruch dahin ab, daß er dem Rabelsführer bie Tobesitrafe erließ, bei ben Uebrigen aber bas Strafmaß milberte. Der Driginal-Erlag aus ber Rabinets=Ranglei fagt hierüber wort= lich: "Db nun gwahr, nicht allein Befagter hoffmann, fonbern auch bie übrigen Delinquenten allerdings meri= tiret, daß obangezogenes Urtheil an ihnen zur wohlbevoienten Straff und | ift Frangoje und war früher Mitrebat-Underen gum Benfpiel und Abicheu, ausgesprochener Maken pollitrecet würde. Go wollen jeboch höchstgebach= te J. R. M. aus angestammter Clemeng und in hoffnung fünftiger Bef ferung bermahlen Gnabe bor Recht er gehen laffen und oballeguirtes Urtheil, welches hierben zurudgehet, bahin gnä= biaft mitigiret wiffen, bag foviel ben Urheber Gottfried hoffmann anbelangt, berfelbe gwar mit ber guerfann= ten Tobesftraffe ber Barquesbufirung berichonet, nichtsbestoweniger aber ihm bie Deterition gegeben, mithin bas Tobesurtheil angefündigt, er zum Tobe gewöhnlich praepariret, und auf ben Plat, wo die Sarquebufirung gefchehen foll, geftellet, auch bie gur Bollftredung des Tobes-Urtheils bestinirte Mannschaft bis zum Fertigmachen fobann aber ihme ber Barbon angefa= get und er biernachft mit awölfmali= gem Gagenlaufen burch bie Bad-Riehmen (eine milbere Buchtigung wie Steig-Riehmen) burch das ganzeKorps bestraffet und hernachmabls auff Leb= zeiten auff ben hießigen Festungsbau gebracht, bahingegen, fobiel mas die 2. unter bem Capitaine bon Manteuffel ftehenbe Compagnie erwähnten Rorps anbetrifft, bon berfelben, fobiel babon ben bem bamahls erregten Aufftanb würklich in Reihe und Gliebe geftan= ben anstatt bes fünfften ber gehenbe Mann burch bas Loof ausgemacht. und biejenigen, welche fothanes Loof betroffen ein jeglicher mit fechs Mahligem Gagenlauffen durch Bad-Riehmen bon ber übrigen Mannichafft bes Rorps gezüchtiget werden fou."

## Chue Liebe.

Es gibt eine Stadt auf unferer al= ten Erbe, in welcher die Bergen nicht für einander schlagen, die Sinne nicht in Liebe und Leidenschaft entbrennen. Dieje Stadt ohne Blut und ohne Sonne heißt Bolstaia-Maifa und liegt in Sibirien, im Begirte Jatutst. Die unglücklichen Bewohner, etwa 1000 Manner und Frauen, gehören ber religiofen Gette ber Stoppn an, bie megen ihres religiöfen Befenntniffes nach Sibirien verbannt wurden. Den Choppy ift Liebe und Lebensgenug burch ben Glauben, ben fie fich felbft unterfagt. Bolstaia-Daita befinbet fich in einem Buftanbe mufterhafter Ordnung und Cauberfeit; breite und reinliche Strafen, folibe Saufer, meift hellfarbig, aber ohne bie geringfte pur bon fünfilerifchem Gefchmad, verleiben hen. Die Bewohner haben eine Borliebe für bie hellen Farben, befonbers

fern find weiß ober fehr hell, auch bie Rleidungsftude - Manner und Frauen tragen biefelben Gemanber - find weiß, und weiß ift auch die Fahne, Die ftets auf bem Rathhausbache flattert. Bas aber auf ben Befucher ben tiefften Ginbrud macht, ift bie Grabesftille, bie in ber Stadt herricht. Rinder gibt es natürlich nicht, die Erwachsenen fprechen faft gar nicht miteinander, und was fie sprechen, wird im Flüstertone gesagt. Sehr gaftlich und zuvorkom= mend, bieten fie Alles auf, um bem Fremben ben Aufenthalt angenehm gu machen, man wird höflichst ersucht. nicht zu rauchen und nicht alfoholische Getränfe gu berlangen. Der Befucher findet aber gewöhnlich an einem länge= ren Aufenthalte in ber mertwürdigen Stadt fein Bergnügen. Wie geht aber die Wieberbevölkerung von Bolstaia= Maita bor fich? Jebes Jahr fchwärmen bie Bornehmen ber Stadt in Rugland herum und werben neue Unbanger, Die balb nach ihrer Anfunft als Rinber aboptirt werben und fpater bas gange Bermögen biefer niemals Bater gemefenen "Bater" erben. Die Bewohner bon Balstaia find fehr arbeitfam, ehr= lich und fo fanftmuthig, baß fie bon ben Bewohnern umliegender Ortichaften nur "Golubh" (Tauben) genannt werben. niemals fommt ein Streit bor, niemals eine Blutthat. Es gibt feine Gerichte, feine Boligei, feine Befängniffe und .... feine Zeitungen; und Mule bezahlen piintilich ihre Steuern. Und das Alles, weil es feine Liebe in Bolstaia=Maita gibt.

#### Bom Journaliften jum Gürften.

Muf gleicher Sohe wie Rio be Saneiro, aber ein paar hundert Meilen bon ber Rufte entfernt, ragen gwei ein= fame Infeln aus bem Dzean. Die eine ift tabler Felfen, Die andere trägt ber "Leipziger Zeitung". Es war im eine bom frischen Quell durchriesette Jahre 1734, als ber Kurfürst von Rasenfläche, auf ber sich noch Spuren Rafenfläche, auf ber fich noch Spuren einer früheren portugiefifchen Unfied= lung finden, und führt ben Ramen Trinibab. Muf biefer ftillen Infel im Meere landete por Rurgem ein fahren= ber Journalift. Er hatte in einem Gegelboot die Erbe umschifft, labte sich am fprudelnben Quell und recte feine müben Gliedr auf bem ichwellenden Rafen. Bald hatte er feinen Plan ge= macht. Er begab fich nach Rem Dort und heirathete bort eine vermögliche

Amerifanerin. Darauf that er allen Mächten ber neuen und alten Welt fund und zu wiffen, bag er bon ber herrenlofen Infel Befit ergriffen habe, Diefelbe gu einem Fürftenthum erhebe und fich zum Fürften bon Trinidad ausrufe. Das Ut tenstiid hatte offizielle Form, war aus ber Ranglei des Fürsten, die sich bor= läufig noch in New York befindet und bon ihm felbst bedient wird, hervorge= gangen und ichlog mit ber Ginladung, ber Fürst bon Trinibad möchte bon ben betreffenden Regierungen völferrechtlich als folder anerkannt werben.

Ein solches Schreiben fam auch an ben ichweigerischen Bunbegrath, und als biefer fich mit ber Antwort nicht beeilte, traf ein meites Gefuch ein, meldes ber Bermunderung bes Fürften über die Bergögerung Ausbrud gab und beifügte, andere Machte hatten mit ber Anertennung nicht gefäumt. Die Geschichte ift authentisch; ber unterneh= mende Journalift beißt Barben-Billen, teur bes "Triboulet".

Der Fürst ber Infel Trinibab - es gabe eine famoje Operette.

#### Beim Frühichoppen.

Mus München. Unter ben Buhörern befindet fich ein Berr, ber mit einer merklichen Befangenheit ben Berhand= lungen folgt. Er hat für ben ober= flachlichen Beobachter tein Intereffe, nur fann man aus ber Morgenröthe feines Gefichtsborfprunges auf tiefe Sachtenntnig in Prüfung geiftiger Getränfe ichließen. Run erfolgt mie= ber ber Aufruf bes Gerichtsboten: Berr X! Sier! rief ber eben bezeichnete herr und trat in ben Gaal.

Richter: Berr X, Gie haben einen Strafbefehl auf 10 Mart erhalten, weil Gie am Conntag, ben gehnten November, am Betereplate bie Ruhe gestört haben. Ich meine, Sie sollten fich bei biefer Strafe beruhigen, ba= mit Gie bie Berhandlungstoften er= fparen. 3ch meine bas nur gu Ihrem Bortheil, wiffen Gie ...

Der Angeflagte X, ein etwa 65jah= riger herr, ließ ben herrn Richter aber nicht ausreden. "Na, na, na, herr Staatsanwalt! 3 will nit so viel Guet's von Cahna und überhaupts moana ja Gie aa nur, wiffen G'! 3 hab' aa fcho' oft was gmoant und 's Moana is so a damische G'schicht, ba funnt i moano, i waar ba Sababini und berweil bin i a floaner Spezerei= händler. Ueberhaupts ....

Richter: Die Gie meinen; nun wirb berhanbelt. Alfo wie begründen Gie Ihren Ginfpruch?

Ungeflagter: 3 ba feit fie foan Pfef= ferforndl. Schaug'n S' herr Staats= anwalt, mir fan in ber Rlauf'n g'men. Wiffen G' b' Rlauf'n am Betersbergl? (Der Richter schüttelte ben Ropf.) Go net a mol d' Klauf'n wiff'n S'? Na bos thuat mer load. Also ba trinfa mir, i, ber F., ber S. und ber Brunnmoafta a Spis Spezial. Was a Spegial is, fell wiff'n G' bo? (Wieber ichuttelte ber Richter ben Ropf.) Sa, wenn's net a mol wiff'n, was ber Spezial für a Sort'n is, na hamer fco ausg'rebt. (Der Gerichtsfchreiber murmelt: Tiroler Spezialwein.) Aba! fiel ber Angeflagte ein: Sehg'n S', ber hat mi'! Ra, ber herr ba tann's Cahna bergahl'n, was bos für a Weinerl is! U fo Fritot bazua, bos hoakt Hanns, und nachher no' aSpigl gum 3'fammwajd'n ... Richter: Rommen Sie einmal gum

Betersplah! Angeklagter: Ja, ba bin i ja alle= weil, i sag Cahna do' scho lang von ber Rlauf'n, bie Gie net miff'nl

Richter: 3ch meine gur Ruhefto-

Angeflagter: Ja, aber herr Staatsanwalt, bagu bin i gar net femma. Dos war ber Brunnmoafta, ber hat beim fünften Spitl boch g'habt unb wia mer afa temma fan, ba fangt er o: "D Deandl wia is mir fo wohl! Auf bem Gebirge von Tirol, Tirol!" Na Seppl, sei g'scheib! Du bift ja blos am Betersbergl. Mehrer hab' i net g'fagt und na' fan ma aufg'ichrieb'n wor'n.

Richter: Diefer Berr hat auch Strafe angenommen und bezahlt. Angetlagter: Dos glaab i icho! Da hab'n S' aa 'n Richtinga baroth'n, aber i, i hab' nur abg'mehrt. D' Roth= wehr is bo' net strafbar?

Der als Beuge bernommene Genbarm fonftatirte, bag ber Angeflagte feinen Beschwichtigungsversuchen fehr laut geworden fei.

3a! wenn i nimmer laut reb'n burft, na werd' i a Dudmäufer, a Rarthäufer ober meinetweg'n a Je= fuit, bemertte ber Angeflagte, ber, wie Die Dt. R. D. berichten, auch freige= fprochen wurde.

#### Photographic auf dem Meerces grund.

Der junge frangösische Gelehrte Dr. Bouton hat bie Photographie in ben Dienft ber unterfeeischen Forschung geftellt; ber Aufenthalt an ber frango= sischen zoologischen Station Bannuls= fur-Mer, am Mittelmeer nahe ber fpanischen Grenze, bot him Gelegen= heit, eine Reihe unterfeeischer photo= graphifcher Aufnahmen gu machen. Die Silfsmittel, welche ber Gelehrte benutte, waren febr einfach. Nächft bem photographischen Apparat ift das wei= tere haupterforbernif eine mit Sauerftoff gefüllte Tonne, mit welcher eine Glasglode berbunben ift, in ber eine Spiritusflamme brennt; eine einfache Borrichtung geftattet, nach Belieben an ter Flamme Magnefiumpulber gu ger= ftauben, bei beffen blihartigem Muf= leuchten die Momentphotographien gewonnen werben. Löcher in ber Tonne gewähren bem Geewaffer Butritt gur Drudregulirung bei ber allmähligen Abnahme bes Sauerstoffs. Mit Silfe biefes Apparates hat Dr.

Bouton eine Reihe Aufnahmen an der Rufte von Bannuls gemacht und ba= mit für einen neuen 3meig ber miffen= schaftlichen Forschung wie des Liebha= berfporis Unregung gegeben. Bielleicht betommen wir einmal ein Album in bie Sand, bas uns eine Reihe unter= seeischer photographischer Bilber bor= führt, ähnlich wie wir jett eine Zu= fammenftellung bon Reifebilbern aus ber Schweig, aus Morivegen und aus anderen Bielpuntten bes Reifeverfehrs burchblättern. Und mit bem, was uns Die Oberfläche bes Landes bietet, dürfen jich an Mannigfaltigkeit und maleri= scher Gestaltung Die unterseetschen Landschaften meffen. Wohl mag es auch hier manche langweilige Partie geben; wo das Ufer fich fanft abflacht und auf Geemeilen hinaus ber Boben fich gang allmählich fentt, ba bietet er feinen feffelnben Unblid; wo aber bie Ufer Beil in bas Meer abfallen, und vielleicht auch ein Flug in feiner Mün= bung bagu beiträgt, bas Ufer gu ger= nagen, wo bie ftete Branbung am tropig entgegenstehenden Fels Sohlung auf Höhlung ausnagt, ba wech= felt die Szenerie mit jedem Schritt, da gibt bas Bilb bem einer wildromanti= ichen Landichaft nichts nach, und über= all tommen bie manniafachen Geftal= ten ber Thierwelt als belebenbes Gle= ment hingu; stattliche, becherformige Schwämme und Rorallen haben fich auf ben Borfprungen ber Felfen an= gefiebelt, Geefterne, Geeigel und Rrab= ben flettern mit berbluffenber Ge= wandtheit in ben Spalten ber Gefteine herum, und Fische und Schaaren bun= ter Quallen erfüllen bas Baffer.

Immer mehr berallgemeinert fich auch bie Unwendung bes elettrifchen Lichtes bei unterseeischen Forschungen, icon ift basfelbe in größeren Tiefen gum Fang von Meeresbewohnern gur Unwendung gelangt, und so mag ber Gebanke nicht allzu fühn sein, dan es menschlicher Erfindugsgabe noch gelingt, mit Silfe bes elettrifchen Lichtes und bes photographischen Appa= rates auch bon icheinbar berichloffe= nen Tiefen ber Meere ein mahrheitsge= treues Abbild au erhalten.

— Die Mutter: "Ich glaube, ich habe geftern Abend gefeben, wie ber junge Reichert feinen Urm um Deine Taille gelegt hatte?" - Die Tochter: (betroffen): "Ja, Mama." — Die Mutter: "Haft Du Dich etwa mit ihm verlobt?" — Die Tochter: "Mein, Mama: er ift fo furchtbar fcuchtern, bag er mir niemals einen Beirathsans trag machen wird, wenn ich es nicht fo einrichte, baf er fich bei mir gang wie gu Saufe fühlt."

#### Lofalbericht.

#### Beftohlen.

Gin gewiffer John Rlafton wurbe geftern Nachmittag in einer Schantwirthichaft an ber D. Mabifon Str. bon einem jungen Manne, Ramens Charles Grupp, um feine gesammte Baarschaft im Betrage von \$54 be= ftoblen. Der lettere befag noch bie Unverschämtheit, alle im Lotale Un= mefenben in freigiebigfter Beife gum Mittrinten aufzufordern. Rlafton felbit hatte feinen Berluft erft bemertt. nachbem fast bie gange Summe ausge= geben mar. Als Grupp fpater bon ei= nem Polizisten in haft genommen wurde, hatte er nur noch \$6 bon bem entwenbeten Gelbe in feinem Befit, gab aber gu, ben Diebfiahl verübt gu ha= ben. Er will die That in ber Trun= fenheit begangen haben.

Bruftfellentzündung, Enngenentzündung und atute hals und Lungenleiben machen mit bem Katienten gewöhnlich furzen Propsy. Dr. D. Japne's Erpertorunt hat find eis das beite Mittel bet beartigen Aufällen bewährt und in auherbem eine gute, alt mobifche hausarzenei gegen huften und alle Erfäl-lungen.

Feuerim Illinois Staats Gebaube. Der Kunftpalast wird in Mitleiden=

schaft gezogen. Wieber ift unter bem gum Abbruch berurtheilten Gebäuden auf bem Weltausftellungsplat ein Feuer ausgebro= den, beffen Entstehung teinen Zweifel iibrig läßt, daß babei einer ober mahr= scheinlicher noch eine gange Banbe bon Branbftiftern bie Sand im Spiele aehabt hat. Dieje ftets mit großem Gc= lat und seitengroßen Illustrationen in ben englischen Blättern besprochenen Weltausftellungs-Feuer fangen bereits an, burch ihre ftereotype Wieberholung bas zeitungslesende Publifum gu langweilen und die einzig intereffant erscheinende Frage ift nur noch: "Wer mag eigentlich hinter biefen anschei= nend wohlorganisirten und "bortheil= haften" Abbrennungsversuchen verbor= gen fein. Diesmal mar es bas 3lli= nois-Gebäube, bas geftern Nachmit= tag in Brand gerieth und ber öftliche Flügel beffelben ift babei fo ziemlich eine Beute bes Feuers geworben. Db= gleich bon bem Gebäube fpater nur noch bas Gifenwert benutt werben follte, erforderte die große Rahe des Runftpalaftes, ber bebroht war, bon bem Feuer in Mitleibenschaft gezogen zu werben, bie Aufbietung aller Rrafte ber Feuerwehr. Gin britter Alarm wurde abgegeben und ben bon allen Seiten herbeifturmenben Sprigen gelang es fchlieflich in ber= haltnigmäßig turger Beit ben Brand au lofchen. Das Gebaube ift befannt= lich für \$1650a an bie Firma M. C. Sloan verfauft worben, die burch bas Feuer feinen Schaben erleibet. Mur ben faft übermenschlichen Unftrengun= gen bes Gergeant Denbeau bon ber

#### Rueg und Reu.

zu berhindern.

Columbusgarbe, ber gur lleberma=

dung und Ordnung bes Runftpala=

ftes angestellt ift, war es gu banten,

baf diefes Gebäude mit feinem werth-

bollen Gegenständen für bas Colum-

bus-Mufeum nicht bem Branbe gum

Opfer gefallen ift. Der nordweft.iche

Thurm hatte burch bie umberfliegen=

ben Funten Feuer gefangen und nur

baburch, bag man ihn mit größter Ge=

\* Rein Zweifel, daß Popps beutiches Magenpulver Guch von Gurem qualvollen Magenleiten befreien wirb. Laufende rühmen die munderbaregeil= traft biefes Mittels, warum wollt ihr länger leiden? Preis 75c die Schachtel bei J. Walther, Apothete, Ede Polt und Baulina Str.

\* Un ber 79. Strafe wurde geftern Abend ein Farbiger, deffen Rame, wie bermuthet wird, Thomas Sampfon ift, bon einem Borortszuge ber Illinois Central Bahn überfahren und auf ber Stelle getobtet. Gine auf ben angeges benen namen lautende Quittung ber United States Expres Co. murde in einer Tafche feines Rodes borgefunben.

\* Jatob Leaper, ein Greifmagen= führer auf ber N. Clart Str. Rabelbahnlinie, wurde geftern Nachmittag, während ber Bug bie Ohio Str. paf= firte, bon einer Rugel getroffen, bie feine Müge burchbohrte und eine leich= te Bunbe an ber rechten Schläfe berur= fachte. Bon bem Thater fehlt bisher

\* Mit einer Schuftwunde im Bein liegt ber 17jährige James Maher jest im County=Hospital, während sich fein Rumpan Chris. Mahonen in ber Poli= geistation an ber 35. Str. in Saft befindet. Wie bie Polizei glaubt, hatten Beibe einen Raubanfall versucht und find babei gehörig 'reingefallen. Dlahonen wird bis auf Weiteres in Saft bleiben, bis die Angelegenheit von der Polizei untersucht ift.

\* Der beutsch=bemofratische Klub ber 16. Barb bielt am Connabend ei= ne Versammlung ab, in welcher befchloffen wurde, bie Indorfirung bes Alb. Ellert für bie Wiebernomination gurudgugiehen. AlsGrund bafür murbe angegeben, daß Glert für bie Unnahme ber Wilfon'fchen Gasborlage geftimmt hatte. Berr Glert mar felbit anwesend und berfuchte bergeblich, fei= ne Sandlungsweise zu rechtfertigen. Die beutschen Demofraten ber Barb werben fich jest nach einem anberen Ranbibaten umfeben.



## Nach der Diphtheria

all unfer Junge fo fowach und arm an Gleifch war, Itt er an Malaria-Fieber und geftorter Leter. Coobs Carfaparifla befam ibm borguglich. Er nahm ju an Ciarfe und Gletich und ift jest gefund." Frau G. 2. Darlett, Carcollton, Ry.

## Hoods Sarfa: heilt

Soods Billen beilen alle Leberleiben, Bi iofilat Jaundice, Unberbaulichteit, Ropfmeb. 25c.

SCENITORIUM. MACKAYE .

# SCENITORIUM

Gin prachtiges Chaufpiel. Gin Bunber der Runft. Gin neuer Bortrag. Eteele Madape's Trimph. Durchaus Preife.

Ohne Gleichen auf Erden! Samftag—Motinee zu halben Preisen um I Uhr Nach. Jeden Abend, ausgenommen Sonntags, um 8:15. Allgemeiner Gintritt ...... 25 Cents.

#### Schiller=Theater.

Wenn es einer Probe bedurft batte, um ben Beschmad bes theaterliebenben Publitums in Chicago on's Licht au bringen, fo hatte bie gefrige Mufführung bon "Bilhelm Tell" genügt, um die Richtung anzuzeigen in ber unfere beutsche Theaterbirettion porges hen follte. Es scheint boch, als ob unfer Deutschthum Die Meifterwerte beut= icher Bühnenliteratur ben schalen und feichten Erzeugniffen vorziehen wurbe, mit benen es fo häufig regalirt wirb.

Das Baus mar boll, und herrnGigmund Selig, ber jum erften Male nach ichwerer Krantheit wieder hinter bem Billetichalter gefehen wurde, muß bas Berg im Leibe gelacht haben, als ber lette Stehplat vertauft mar. Der Raffenerfolg wurbe aber auch burch ben fünftlerischen Erfolg, beffen fich bie gestrige Aufführung zu erfreuen hats te, bollständig gerechtfertigt. Man wird uns faum ber llebertreibung geis hen fonnen, wenn wir behaupten, bag Die geftrige Tell-Muffiihrung Die befte war, die man bis jest in Chicago gu feben Gelegenheit hatte. Die Befetung mar - mit Musnahme ber herren Rreiß (Rudeng) und Horwit (Meier bon Garnen) - eine gang borgügli= che. Die Trager ber Sauptrollen, wie herr Gehring (Tell), herr Werbte (Gegler), herr Welb (Attinghanfen). herr Knauer (Meldthal), herr Birth (Stauffacher) waren es aber, Die am aeftrigen Abend ihr ichaufpielerifches Talent auf's Glangenbite bethätigten, und besonders ber Erftere verdient burch fein ebles, magbolles Spiel herborgehoben gu merben. Much herr Fi= fcher als "Walther Fürft" mar gut. Die "Bertha" bes Frl. v. Bosgan mar eine vorzügliche Leiftung, und Frau Martham, fowie auch Frl. Neumann wurden ihrer Aufgabe im bollften Das Be gerecht. Bon den übrigen Darftel= lern tann - mit Ausnahme ber Gingangs erwähnten gwei Rollen - gefagt werben, daß fie ihr Bestes thas ten, ben Abend zu einem erfolgreichen gu geftalten. Die bon herrn Belb ge= leitete Regie befundete Die Meifter= banb: bie Musstattung war eine bei fcwindigfeit nieberrif, gelang es ein Beitem beffere als gewöhnlich, und weiteres Umfichgreifen ber Flammen nur die allzugroße Ginfachheit ber Attinahausen'schen Salle fonnte getas belt werben.

Um nächsten Sonntag gelangt Gerhard Sauptmanns "Die Weber" gur Aufführung, ein Stud, welches bebeu= tendes Auffeben in Guropa gemacht hat und welches schon mehrmals mit großem Erfolge in Milmautee über bie Bretter ging. S. R.



Es gebort jum guten Zon

in Carlebab um fruh Morgens aufzuftehen. nimmt bas Malier zeitlich morgen Man fann es auch hier jo nehmen ohne nach Carlsbad ju geben. Das natürliche Carlsbader Baffer, fowie bas Carlsbader Sprubel. Salg ift hier in allen Apothefen gu haben, und man tann die Rur ju Saufe h wird hauptfächlich gebraucht bei Sartleibigteit, Dagenleiben, Unterleibsbeichwerben, Leber- und Rierenfrantheiten, Gout, Rheumatismus, n. f. w.

Man hute fich vor Nachahmungen. Das ahte Carlebaber Galg und Baffer hat bie Unterfdrift bon "Gisner & Mendeljon Co.", Alleinige Agenten. Importare, Rem Dort, auf bem Salfe einer jeben Flafche.

#### Todes: Angeige.

Freunden und Befannten die traurige Nachricht, das unfer gestebere Gatte, Bater und Großpater im Alter von S Rabren und 10 Monaten nach langen und ichveren Leiden felig im Arern entschafen. Die Beerdigung sinder sindt am Mittwoch, den 21. Fredruar, Morgens 19 lbr, vom Trauerbause. 946 Roble Abe., nach der St. Albhonius-Kirche und bom den ach den Schlendhme bitten die trauernden Hinkelbeiten.

Manne often der kruterber Sinterolechen, (Elijabeth Hand, Gottin. Wathin 8, Maria, Jafab, Elis jabeth, Rinder.
Maria Hand, Schwiegertochter, Bernard Berner und Charles F. O 2 wald, Schwiegerjöhne, neht Entein.

#### Todes-Muneige.

Freunden und Besannten die traurige Rachricke, das niein innigst geliebter Mann Ferdinan dertel am 16. Februar, Rachmittags 4 Uhr. storben ist. Die Beerdigung sinder am Dienstag Ruitbag, 1 Uhr, von Trauerdonie, 550 R. Mood nach Walscheim fratt. Um filles Beileid bipten trauernden Sinterbliebenen, flig a Hertel, geb. Keimer, Lilb, Arthur und Alvin, Linde, D. Keimer, Edwiegerbater, same Todes-Ungeige.

Freunden und Bekannten die frautige Rachrie unfer geliebtes Kind und Bruder felig im Dez giblefen ist om Sonntag, den 18. Februar, um Die Beerbigung findet fratt Dienftag, um 2 U. mittags, vom Trauerbanfe, 287 Ballon Et. bem Et. Benisagius-Gottesader. Die tra John und Thereja barti, Gia

Geftorben: Heinrich Beuer, gelieb Gatte von Joa Beuer, am Sonntag Abend, um Mer, in feiner Bohnung, 103 Augusta Etr. — T trauernden hinterbiedenen.

R F.F.S.T. ORWERTS Pormarte. Turnhalle. 3weiter großer

Maskenball Turnvereins "Borwärts" Samflag, den 24. Jebruar 1894.

Gruppen. 4 Gingelpreife.-(Giehe Zettel. JACOB'S NORTH CLARK STREET THEATRE.

: Dienftag Donnerftag, Camftag, Conntag. Balter Canforbs großes Melobramas The Power of Gold. Radian Sountag: "THE ROMANY RYE."

#### Bergnügungs-Beameifer.

Chir. Opera Hou feroger Daughter. Clark Str.: The ater-The Power of Gold. Empire-Office of Gold. Grand Opera House of Gold. Grand Opera House Datota. Danmartet Theater-Blanmates. McBiders Theater—Brinceh of Arebigonde. Hooleds Theater—Wisson Barrett. Shiller Theater—Aristocracy. Binbior-Bhoenig.

## Wintertage in Trieft.

Bon Johannes Biegler.

Nun ift fcon bas britte Jahr ges tommen, feit die Länder bes füdlichen Europa ben ungewohnter Ralte beim= gefucht werben. Bom Barbafee bis nach Sigilien, bon Nigga bis Triest beginnen bie an milbe Winter gewohn= ten Pflanzen die Folgen einer niedri= gen Temperatur zu empfinden, und bie Menschen, welche nach Italien gieben, um ber Marme bes Gibens theilhaft au werden, finden fich getäuscht. Allerdings gibt es auch Puntte, Die gegen Ralte mehr geschützt find, wie beispielsweise Albbagia ober ber Schlofgarten von Miramar. Gelbit Trieft bote einen angenehmen Aufent= halt für ben Winter, wenn nur ber Borawind und der Scirocco bort nicht fo herrisch auftraten.

Im letten Commer habe ich täglich bie Temperaturen bon Athen, Rom und Trieft berglichen und babei ge= funden, daß unfere Geehandelsftadt Durchschnittlich einen Grab Celfius mehr aufwies als Rom und mit Aihen an Warme faft in gleicher Sohe ftanb. 3ch habe Triefis Commerhige viele Jahre hindurch mitgemacht und schwer barunter gelitten. Immer blauer Simmel und bie ftrablende Conne! Wenn alsbann endlich im September eine Wolfenbede bas entfetiliche Blau verhüllte und die Tropfen querft fparfam, bann in reichlichem Buf berun= terkamen, wie athmete man ba auf, er= löft von bem Bann ber Schwüle!

Dann tam ber Berbit, ber in Trieft fo töftlich ift. Die laue Luft zieht fich meiftens fpat in bas alternbe Sahr hinein. Borfichtshalber werben aber bie weißen Jaloufien, welche im Com= mer borgüglich gegen bie Connenwarme ichüten und ber Stadt ein fo belles Mussehen berleiben, ausgehoben und ftatt ihrer bie Winterfenfter ein= gehangt. Sie bleiben aber noch lange offen. Im erften Winter, ben ich in Trieft zubrachte, fand ich noch zu Un= fang bes neuen Jahres bie Fenfter qe= öffnet und fonnte mich nicht genug barüber wundern, ba ich bom höheren Norben hergekommen war.

Aber es ift trügerifch. Beim ichon= ften Wetter hört man plöglich einen bann: "Die Bora fommt!" Und bann bauert es nur einige Augenblide und ein Sturm, ein Orfan brauft baber. baß man nicht weiß, wo man hin foll. Bittertalt raft er burch bie Giragen, bie, fonft fo belebt, plöglich wie ausgeftorben find. Gie haben eine Gigenthumlichfeit, bie man fonft nirgends bag bie Menschen fich an ihnen fest= Mammern, wenn bie Bora fie umwer-Uebergangen muffen Taue gespannt Die Molen, bie weit in ben Safen hinausreichen, find bon überdampfenben Wellen gang bereift, fo bag fein Mensch sich bahin wagen barf, wenn er in dem ftarten Wind nicht schmählich zu Fall tommen will. Es hat fich einem Molo in's Waffer geweht worben find. Der Schaum fprigt fo hoch, baß er bie Baslaternen mit Gis bebedt, welches immer bider wird, bis fie aussehen wie Gespenfter. Das Meer ift giftig grun und von Millionen weißer Streifen bebedt; es find bie Ramme ber Wellen. Diefe lets= teren aber gehen nicht so hoch, weil fie, bon ber Rufte tommend, feinen Un= lauf baben und auch von der Bora felbst niebergebrückt werben. Rommt biefe mit ihren heftigsten Stogen, fo fieht man, wie die Wellenfopfe megges riffen werben und zu einem feinen Dunft gerftieben, in welchem ber Connenftrahl mit ben Farben bes Regenbogens fpielt. Der Simmel ift babei wolfenlos und bie Luft fo flar, bag man mit freiem Auge in weiter Ferne hie Alben Tirols und Rarntens fieht,

. hell, mit blauen Thalern und uchten, wie aus Gilber cifelirt. Alles bauert fo einige Tage, bann t ber Wind ab, hört gang auf und Wetter wird wunderschön.

Bora befindet man fich frisch unter, und ich glaube, baß fie ander Wind ift, ber bie Men= einmal gründlich burchfriert. ie hppochondrifchen Leute haben bon ihm gu leiben. Er wirft fo ber Londoner Rebel im Salsab= teibemonat. Much in gang anberer eife berändert er bas Aussehen ber tabt. Mus ber Miifte Sahara fommend, mit ben Bafferbiinften bes Mittelmeeres getrantt, weht er in triefen= ben, niedrigen Wolfen beran, bie mit threm Bauch in die Strafen hereinbringen. Das Rafell irber ber Stabt angenehme Ueberraschung fteigerte fich, berichwindet in biefem grauen Bewölf. Alles wird naft. Wenn man in ein Saus tritt, finbet man bie Banbe beichlagen, fo bag man mit bem Finger barauf schreiben fann wie auf eine schwitzende Fensterscheibe. Rauft man Cigarren, fo findet man fie weich; bie Virginia-Cigarren laffen fich beinabe um den Finger wideln. Das Gebad wirb ebenfalls fcnell weich. Tritt beim Brauen von Bier Scirocco ein, fo verbirbt ber gange Brau. Much barf man einen gelungenen Brau bei Scirocco nicht in ben Reller bringen. Und au welchen Ent= fcutbigungen biefer beillofe Wind aes braucht wird! Ift Einer arbeits-

foeu. fo beißt es: "Gin Almofen,

Signor, ber Scirocco !" Sat Die Röchin bie Suppe berfalzen, fo beißt 8: "Um Bergeibung, Signorg, ber Scirocco!" Sit Giner theilnahmslos feiner Frau gegenüber, fo beift es: "Meine Liebe, ber Scirocco!" Go geht ce ben gangen Tag.

Sind bies ichon llebelftanbe genug Bei schwachem Winde, fo tommen noch gang andere hingu, wenn er fich gum Sturm erhebt. Dann treibt er auf feinem langen Weg bie Abria herauf bas Maffer por fich ber und thurmt es gu hoben Wellen auf wie man weiß: ie langer ber Weg bes Windes, befto ho= ber ber Seegang. Da ging es früher, ehe ber neue Wellenbrecher gebaut war, im Triefter Safen ichredlich gu. Dan fan nichts als ein Schwingen ungähli= ger Masten burcheinander und hörte alle Augenblice bas Rrachen ber Schiffsflanten und unablaffia bas Befdrei der Safenleute, Die mit Tau= werf ben wild geworbene Fahrzeugen gu Silfe famen. Aber bies mar gu= weilen mit Gefahr bertnüpft ober gang unmöglich. Denn ber Scirocco ftaut bas Baffer ber Abria in beren norb= lichftem Bufen auf, fo bag es in Trieft, wenn es hoch fteigt, übertritt und bie Rajen überschwemmt und ungangbar macht. Dann muß ber untere Theil ber Stadt mit Booten befahren merben. Es ift eine beillofe Wirthschaft. fommt aber boch nur felten bor. Die Bora tonnte man einen ichlan=

fen. schneidigen Wind nennen, ben Scirocco einen biden, plumpen. Sie erscheint in boller Rraft nach meiner Schätzung fünf= bis fechsmal im Win= ter, er vielleicht breimal in feiner aufbringlichen Unannehmlichkeit. Wenn bie beiden Bafte fich ausgetobt haben, bann ift es, als mare nichts gefcheben. Die Luft wird lind und lau, ber Connenschein liegt auf ben schöngepflaster= ten Strafen, Die an Reinlichkeit nichts gu miinichen übrig laffen. Dann belebt fich ber Corso rafch, zumal mit Damen, die mahrend bes üblen Wetters in ihre Zimmer gebannt maren und nun in bie Laben geben, um ihre Gintaufe gu beforgen. In Trieft braucht man nicht zu fürchten, was mir einmal in Gothenburg Jemand mittheilte: "In unferer Stabt," fagte er, "wird es immer leter auf ben Strafen und die Damen fieht man fast gar nicht mehr. Daran hat bas Telephon die Schuld. Unfere Damen beforgen alle ihre Ginfaufe burch ben Drabt." Wenn Trieft auch nicht fo biele Telephone besitzen mag, wie bas reichere Gothenburg, wo jede Familie eines hat, fo wurbe in unferer Gee= hanbelsstadt bie Schonheit bennoch nicht aus bem Berfehr tommen, benn bie fübländischen Frauen haben mehr Sinn für die offene Luft als die fchwe= leife heulenden Ton. Da beigt & bijden, und bafur fann man ihnen

nur bantbar fein. Conntag nach bem Gottesbienft fieht man gur Mittagszeit viel Un= muth itber ben Corjo bon Trieft manbeln, Alles geht nach bem Molo S. Carlo. Dort fpielt eine unferer un= übertrefflichen Militarmufiten mit brausenbem Rlang. Die geputte findet; an ben Trottoirs entlang stes Menge geht auf und ab, etwa wie auf ben in furgen Zwifchenraumen fteis ber Brunnenpromenabe bon Mariennerne Bfoften, Die nur bagu bienen, bab. Reingetleibete Berren mit fpie= gelblantem Seibenhut, Die fich für munbericon halten, elegante Gezoffi= fen ober gar wegtragen will. Un ben | ciere, Llopbfapitane, Officiere ber Ur= mee und Rabeten, bagu bie Damen werben, bamit man paffiren tann. bie Mütter, bie fich mit etwas Schminke aufgemuntert haben, und bie Töchter in ihrer vollen Beirathsfä= higfeit. Draugen liegt bas Meer im Sonnenschein und gligert wie ein Schuppenpanger. Bur Rechten gieht fich bie Rufte fernhin in's Blane. Zwei auch schon ereignet, bag Männer bon Linien find an ihrem Mohang ju feben; oben die schräge ift die Gifen= bahn bon Nabrefina her; bie gerabe unten ift die Strafe am Stranb. Un beren Enbe blintt ein weißer Buntt, bas Schloft Miramar, und weiterhin an ber Riifte fieht man einen grauen Puntt, bas Schloß Duino. Ueber bem Gangen erhebt fich ber reinfte blaue himmel und eine weiche Luft, bie nach bem Meere riecht. Maren Bora und Scirocco nicht, fo könnte bas fcone Trieft ben herrlichsten Winterfurort abgeben, benn Milbe ift ber eigentliche Charafter feiner Wintertage.

#### Die hinterlaffenschaft eines Geiz-

halfes. In Augerre konnte man feit bielen Jahren ben Bere Fleutelot, als einen in Lumpen herumgehenden Geizhals, ber auf ben Straßen Alles auflas, was noch irgendwie dienen konnte, Reisig, Stude Rohlen, Nägel, Zigarrenftum= mel, und sogar Almosen nicht verschmähte, die ihm von milber hand ge= reicht wurden. Unlängst hieß es, ber Pere Fleutelot fei bor hunger und Ralte gestorben, aber Niemand hatte rechtes Mitleid mit bem Greis, benn es war Land auf und ab befannt, daß er irocco ift es gang anders ; er ale reicher Mann hatte leben konnen. trage, wortfarg, abgespannt, Mis bie Erben, entfernte Bermanbte, in bas bernachlässigte Haus kamen, bas fie noch niemals betreten hatten, suchten sie in wurmstichigen Kasten und nach Schimmel riechenden Eden herum und gemacht hätte. Endlich zog man unter bem Dach einen schack fer mit aerbrochenem Salas kassen Roffer mit tee Ave. zerbrochenem Schloß hervor und fand darin Werthpapiere, Silber und Gold im Betrage von 910,000 Francs. Die als man die Entbedung machte, baß feit gehn Jahren fein Roupon abgelöft war. Dann wurde noch ein anderer Schatz gehoben, eine Sammlung bon 400 ehrwürdigen Flaschen Borbeaux, ber, über ein Jahrhundert alt, aus bem

Jahre 1790 ftammt. Er war mit einer

hohen Staubbede bebedt, bon Spinnge=

weben umzogen und bon ben Eltern auf

ben Sohn übergegangen, ber niemals

baran gerührt hatte. Endlich befaß

ber Geizhals, ber 85 Jahre alt geworzben war, noch ein großes Herrichafts=

gut, bas feit fünfzig Jahren gang und

gar vernachläffigt worben war; bie Ge-

bäude haben Riffe, ber Boben liegt

brach, und aus ben Forften ift ein Ur-

#### Rampf mit dem Diffiffippi.

Die Launen unferes großen Miffif= fippi werben besonders auffallend in Plaguemine, La., beranschaulicht, welches etwa 80 Meilen oberhalb New Orleans am westlichen Ufer bes Stromes liegt und gegenwärtig etwa 3000 Einwohner gählt.

Oberhalb bes Städtchens wendet fich ber Fluß scharf nach Westen, woburch bie Strömung gegen bas Ufer geworfen wird, an welchem Plaque= mine liegt; füdlich von dem Städtchen aber wendet er fich wieder oftwarts, und baher ftromt bas Waffer in einer fehr machtigen Bentrifugal=Bewegung an Plaquemine borüber. Infolge bef fen wird bas West-Ufer ziemlich rasch weggeriffen und ftromabwärts geführt. Ja Manche fragen schon heute, wie lange es wohl dauern werbe, bis ber ganze Ort in ben Fluß gegangen fei. Um es nicht dahin tommen zu laf= fen, läßt bie Regierung gegenwärtig bedeutende Dammberbefferungs=Arbei= ten bort bornehmen. Die Spige bes dortigen Flußdammes liegt etwa 40 Fuß über bem Strom bei Tiefmaffer= ftand. Die Uferbant felbft wird bon einer Sand-Aber bon unbekannter Di= de getragen und, fo lange bas Waffer hoch fteht, eben bermittelft ber Macht besfelben in Stellung gehalten, - fo= wie jeboch bas Waffer abfließt, nimmt es einen Theil ber Sanbichicht mit. Dann ericbeint an ber Uferbant ein mehr ober weniger breiter Rig, und bald rutscht ber Boben zwischen bem Fluß und biefem Riß allmälig in bas

Waffer. Die Regierung läßt nun riefige, fest gufammengefügte Matragen aus 3ahen Beibenzweigen einsenten, fobaf fie bom Tiefmafferftrich aus in benStrom hineinstehen; fie find 300 bis 400 Fuß lang und etwa 100%uß breit und wer= ben mit Steinen belaben. Go foll fich burch hingutommende neue Anschwem= mungen schlieflich ein neues und viel festeres Strombett bilben. Diese Arbeit wird im Ganzen Millionen bon Dol= lars fosten, und ihr Rugen ift ein fraglicher, namentlich ba bie Dice je=

ner Canbichicht unbefannt ift. Manche find ber Meinung, bag wir fehr froh fein fonnten, wenn wir ben Miffifippi fo gu reguliren berftanben, wie die Egypter ihren Mil bor ber Zeit Mostis!

#### Gine fluge Frau.

Als bei bem König Friedrich Wilhelm IV. die erften Angeichen eines be= ginnenben Behirnleibens fich in einer ohne allen Grund ausbrechenden Sef= tigkeit zeigten, faß er auch eines Abends bei feiner Gemablin allein. Wieber trat ein Seftigfeitsausbruch ohne allen Grund ein; der König wüthete formlich wegen eines Aledens auf bem Tifch= tuch. Da stand die Königin auf, nahm bie Lampe und suchte scheinbar im Bimmer umber. "Was fuchft Du?" fragte er berwundert. — "Seine Ma= jestät ben Rönig!" lautete bie Antwort. Und beschämt füßte er ihr bie Sand.

- Rolonialfrage. - Lieutenant: Onabiges Frau lein, darf ich meine Flagge auf der Insel Ihrer Reigung hiffen? — Dame: Rein, ich dante, die fteht bereits unter bem Broteftorat meines Confins.



es vielleicht eines Bierce's Pleasant Pellets, aber Du faunst es nicht fühlen, wenn Du eins genommen hast. Und doch nützt es Dir mehr, als eine aroften altmo

bifchen Billen mit ihrer peinigenben und frampfeerzeugenden Birfung. Diefe mingigen Bellets, die fleinften und am leichteften ju nehmenben, bie es giebt, bringen Dir Billfe, welche anhält. Berftopfung, Berbauungebeschwerben, Gallenfluß, gaftrifches und biliofes Ropfweh und alle Störungen ber Leber, des Magens und des Darmfanals werden durch fie auf die Dauer furirt.

och warg auf weiß machen Dir bie Eigenthümer bon Dr. Sage's Catarrh Remedy bie Offerte, für irgend einen Fall bon Ratarrh, ben fie nicht furiren fonnen, einerlei wie fchlimm er fei ober wie lange er Dich ichon peinigt, \$500 baar gu bezahlen.

#### Kleine Alnzeigen.

Berlangt: Männer und Anaben. (Angeigen unter biejer Mubrit, 1 Cent bas 2Bort.)

Berlangt: Gin Junge, 16 Jahre, in einer Brob-baderei. 879 B. Rorth Ave.

Berlangt: Ein Mann, ber willens ift, leichte Sa-loonarbeit ju berrichten. Gutes Geim. 3364 G. Sal-fteb Str. Berlangt: Suter Storetender im Meat Martet. 363 G. Rorth Abe. Berlangt; Drei ftarte Madden für gewöhnliche Sausarbeit. 477 Larrabee Str. mbi Berlangt: Grite und britte Sand in Baderei. 663 2B. Ban Buren Str.

Berlangt: Gin unverheiratheter Bladimith, einer ber Bferbe beichlagen fann. 1327 Lincoln Abe. Berlangt: Buchbinder, bor Aurzem eingewandert, für Aleisterarbeit an Reisetaschen. The Chicago Troeling Bag Co., 257 Franklin Str. Berlangt: Gin Wurftmacher. 310 Sedgwid Str.

Berlangt: Ein Mann jum Baften en Shoproden. 83 Cleaver Str., hinten. Berlangt: Gin guter Mann für Moulding-Mafchi-nen. 941 R. Beftern Ave. Berlangt: 10 Manner, um englisch leien und schreiben zu lernen. \$2 per Monat. Gunftige Gelegenbert für Golde, die in ber Abendschule und anderswon nichts gelernt haben. Prof. George Jenffen, 814 Milwantee Ave., Ede Division. Berlangt: Sande an Bolands Belg-Rahmafchine. M. Freptag, 156 5. Ave. imo

Berlangt: Agenten. Gehalt ober Commission. Die größte Erfindung der Zeit, der neue Patent Chemical Int Erasing Reneil, leicht verfäussich, arbeitet wie mit Magie. Agenten machen 25 bis \$125 per Abobe. Begen weiterer Einzelbeiten ichreibt an die Montoe Erasier Mig. Co., X. 17, La Crosse, Bis. muif, bir Berlangt: Junge Männer und Anaben um das Telegraphiren ju erlernen. Telegraph-Superintens bents-Office, 175 Fifth Abe. lofblw Berlangt: Ranner für den Eisenbahnbienft, mul-fen sich als Telegraphisten, Tidet-, Express ober Stations-Agenten bei uns ausbilden in der Office Süboliede Monroe Str. und Fisth Abe. Rebmt den Elepator.

#### Ihr braucht Bilfe,

wenn 3hr frant feib, bie befte aratliche Gilfe ift bann nicht ju gutt. Warum nicht Spezialiten ton begeinnichten nicht bei gut. Warum nicht Spezialiten ton begeinnichten Ruf und undezweizielter Erfähiglicht, wie Dr. Sathawa de Co. zu Rathe ziehen Anfiels Getachten die hervorragenden Spezialiten könnt Ihr Ench als wahr verlaifen. Annie und Schwindel gehören nicht zu threr Vararts. Die find wahre wortliche Spezialiten in allen Männer u. Frauen betreffende Kiantheiten.



Snezialitæten Blutvergif: tung, Rervofe Schwäche, Strifturen, Ondrocele, Bariocele, Gezema, Vimples, Edwaren,

erjuchung fre Dr. HATHAWAY & CO., 70 Dearborn Str., E:ke Randolph. Majonic Temple-Gedünde, New Orleans, Coujfians, Sprechtunden: 9M. bis 9 ib.; Somutags: 10 bis 4. Mer brieftiche Behandlung wünfaht, ichteibe im Symb

Berlangt: Frauen und Madden. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Wer brieftiche Behandlung wünficht, ichreibe um Sint fome . Fragebogen. Ro. 1 ifr Manner, No. 2 ... Frauen-, No. 8 fur hautkrankheiten. 243lunm

Laben und Gabrifen. Berlangt: Mabden und Damen um bas Telegraphien ju erlernen. Telegraph-Superintendentis-Difice, 175 Will Abe. löfblw Berlangt: Maldinen-Madden für Taiden nur

reinmachen, 4 gute Sandmadchen. 206 6 Berlangt: Bier gute Majdinenmädden, für Ta-iden und Aermel ju naben an Shoproden, guter Lohn. Dambifrait. 27 Cleveland Ave. mbi Berlangt: 3mei Majdinen-Madden an Shoproden. 83 Cleaver Etr., binten.

Berlangt: Griter Rlaffe Maidinen-Madden an Shoproden. 375 Mt. Divifion Str., hinten. Berlangt: Bier Mafchinen:Madchen, zwei für erste und zwei für zweite Arbeit; vier bei hand zu naben an guten Shoproden. 637 S. Union Str.

#### Sausarbeit.

Berlangt: Gin autes, ftortes Dabden für allgemeis ne Sausarbeit. Bu erfragen 5045 Calumet Abe. inte Berlangt: Gin Madden für Gausarbeit. 950 R. Clart Str., zweites Glat. Beraingt: Madden für allgemeine Sausarbeit. 837 47. Etr., nahe Salfted. Berlangt: Gutes Dabden für allgemeine Sausars beit. 1155 58. Str., nabe Dichigan Abe. Berlangt: Gutes Madden für gewöhnliche Saus-arbeit in einer fleinen Jamilie. Nachzufragen: 420 E. Chicago Abe., Flat 1. Berlangt: Ein beutiches Mabchen für allgemeine Sausarbeit. 536 B. Abams Str. moi Berlangt: Ein frisch eingewandertes Mädchen für allgemeine Hausarbeit. 251 Warren Abe. 13fblw Berlangt: Ein gutes Mabden für gewöhnliche Sausarbeit in fleiner Familie. 102 Sammond Str., nabe Wisconfin Str., 2. Etage. Berlangt: Junges beutiches Madden für Sausar-beit. 90f Milwantee Abe. Berlangt: Gin gutes Madden für allgemeine Saus-arbeit. 279 La Calle Ave., 3. Flat. Berlangt: Madden für Sausarbeit. Rleine Famifie. 508 Roble Etr. Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche Sausars beit. 879 35. Et., nabe Salfteb Etr. Berlangt: Cofort, brei gute Rochinnen und 20

Radden für allgemeine Hausarbeit, guter Lohn. Er-tes boutsches Bermittlungs-Institut, 605 R. Clark Berlangt: Gin ftartes Madden für allgemeine Sausarbeit. 76 Center Str. Berlangt: Madden, nruß gut tochen tonnen. 619 Dearborn Ave. Berlangt: Gin autes beutides Mabden fürhaus arbeit, Familie bon zwei, muß foden, majden unt bügeln fonnen. 2948 Grobeland Abe. Berlangt: Ein beutiches Mabchen, bas in einer Sandlaundrh gearbeitet bat und gut bugeln tann. 767 Lincoln Abe. Berlangt: Gin beutsches Mabden für gewöhnliche Sausarbeit in fleiner Familie. 305 Larrabee Str., 2. Flat. 2. Flat. Berlangt: Saushälterin mit bescheibenen Ansprischen, jauber und bürgerliche Rüche bernicht, gutes beim, bei einzelner Dame. 353 Bells Str., bon 9 bis 4 libr vorzusprechen. mbi Berlangt: Ein nettes Mabchen für zweite Saus-arbeit, brei Personen in ber Familie, eines, welches etwas naben tann, wird borgezogen. 504 La Salle Abe.

Berlangt: Madden für hausarbeit. 487 R. Robey Berlangt: Gin beutides Mabden für leichte Saus-arbeit. 713 Elfton Abe. Berlangt: Gin beutiches Maden für gewöhnliche Sausarbeit. 1678 28. 12. Str., im Store. Berlangt: Mabden für Sausarbeit. 673 Augufta Berlangt: Eine Frau jum Rahen und Bajchen. — 581 Blue Island Ave., 1. Flur. Berlangt: Gin Madchen in fleiner Familie. 581 Blue Island Abe., 1. Flur. Berlangt: Ein gutes beutiches, womöglich älteres Moden für gewöhnliche Sausarbeit in einer Familie ohne Rinder. 554 Auftin Abe., Ede Page Ern

Berlangt: Gin gutes beutiches Mabden in fleiner Familie. 2358 Cottage Grove Abe. Berlangt: Dentiches Mabden für gewöhnliche Sausarbeit. 325 28. Chicago Abe., Bajement. Berlangt: Gin Madden bon 15-16 Jahren gu Rindern. 319 Wabanfia Uve. mbi Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. 3327 S. Part Ave. Berfangt: Gin junges deutsches Madchen für Sausarbeit. 116 Racine Abe., 3. Flat. Berlangt: Madden, friich eingewandertes, bebor: jugt, fleine Famalie. 823 B. Nort Abe. Berlangt: Meltere Grau für leichte Sausarbeit. Derzbach, 37 Baller Etr., nabe 12. Berfangt: Gutes Madden für Sausarbeit. Rleine Familie. Referengen, 3436 Bernon Abe. Berlangt: Madden für Sausarbeit, bentich und englijd ipredent. Rojenzweig, 3557 S. Salfted Str. Berlangt: Gute Mabden in Privatfamilien und Boardinghäufern für Stadt und Jand. Herrichaften belieben vorzusprechen. Duste, 448 Milmaute 200.

Berlangt: Sofort, Rödinnen, Mabden für Saus-arbeit und zweite Arbeit, Kindermadden und einge-wanderte Madden für die beften Pfliche ber feinften Familien an der Glibeite bei hobent gobu. Frau Gerson, 215 32. Str., nabe Indiana Abe. Berlangt: Mabden für gute Privatfamilien und Geichäfishäufer. Hertichaften bekommen unmitgeftlich gutes Dienstpersonal. 587 Larrabee Str., Telebbon Rorth 612.

Mabden finden guteStellen bei bobem Rohn. Mrs. Elfelt, 147 21. Str. Grijd eingewanderte fogleich untergebracht. Stellen frei.

Stellungen fuchen: Cheleute. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Gefucht: Mann und Frau fuchen Arbeit. 92 McReynofts Str., binten. Befucht: Ein junges, arbeitsames Chepaar wünscht Arbeit im Reftaurant ober hotel. 355 B. Guron St.

Stellungen fuchen: Männer. (Anzeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Befucht: Gin Bautechnifer fucht Stelle. Abreffe: ffamo Gefucht: Ein tüchtiger Brot: und Cafebader sucht Beschäftigung, fann selbsitändig arbeiten entweber als zweite, ober britte hand, 490 S. Canal Etr. suo Gefucht: Gin guter benticher Butcher fucht eine gute Stellung; fpricht beutich und englisch. Abreffe: G. E., 309 Orchard Str. mbimi Berlangt: Denisches Madden, das waschen und to-hen taun, in fleiner famille. 1917 Deming Ct., wischen Cart Str. und Lincoln Part. Gejucht: Guter Rodichneiber fucht Arbeit, pribat oder bei Meifter. Lendel, 102 Frantfort Str. Gejucht: Gin tuditiger Mublenbauer mit guten Referenzen in Reus Ums und Reparaturarbeiten, gut beitandert, baffend für Mublen, Brauereien und Gebators, jucht für jest ober fpater Arbeit. Offerten 111 Abine Str. Mejucht: Ein erfte Sand Catebader jucht Stelle als weite ober britte Sand. Stadt ober aufs Nand. — Briefe erbeten: 2. 29, Abendhoft, Beitele erberen. D. D. doruppolt.

Gejucht: Frisch eingenanderter Deutsch-Böhme, 30, ber sich vor keiner Arbeit iheut, mit beicheitenen Anspricken, bittet um Beschäftigung. Fleischner, mbimi Besucht: Ein junger Deutscher such Beschäftigung irgend melder Art, Iann beste Jengnisse nachweisen. Besch. Erfterten auter A B 122. Abendhoft. mbmi Gefucht: Gin beutider Buider, guter Burftmacher, jude Stelle. I. 34. Abendhoft,

#### Stellungen fuchen: Frauen.

Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort. Geincht: Ein anständiges deutsch und englisch ibre-chendes Mädden sicht einen Blatz für leichte daus-arbeit, too auch die Hausfrau fehlt. 43 Kutt Str., dorne, oben. Gefucht: Gine Stelle als Bunchfochin. Rr. 30 23

THE PARTY OF THE P

Indiana Str. Gejucht: Ein 14jähriges fräftiges beutiches Mädchen jucht Stelle für geringere Hundarbeit ober als Rin-bermädchen. Rordiette, nahe Chbourn Abe, beder gugt. Gefällige Offerten und A. M., 191 Chybourn Abe. Gesucht: Ein beutsches Madden in Rochen und Gausarbeiten erfahren, sucht Stellung. 94 Clybours

Cipbourn Ave., 2fiod. Framehaus, Miethe \$384
per Jahr.
Pelmont We., 2fiod. Framehaus, Storefront, 4000
Pelmont We., 260 25 bei 125,
Southport We., 2160d. Framehaus, 2000
Southport We., 2160d. Framehaus, 2000
Lotten in Mayer & Yondorfs Subdivision, 5 Blods messisch von Mayer & Yondorfs Subdivision, 5 Blods messisch war, 2000
Lotten in High Ridge Subdivision, nahe Sogewarter, von §500 an aufwörts.
Beinn Jor Grundeigenthum fausen, verfausen oder vertauschen wolk, so sprecht det mir vor. 1270, dw.
Grundeigenthum gesucht: Ach dabe perschieden Grundeigenthum gesucht: Ich habe verschiedene Nachfragen nach verbisterem Grundeigenthum und leeren Bussellen auf der Nockette, nerdlich von North Me. Johr Cigenthum zu verfaufen wünscht, wird gut thun, selviges bei mit aufgageben. E. 28. gunde, 152 E. Korig Ave., upd 300 Elbourn Ave. ja, 263 nauwrim Gejucht: Ein beutiches Madden fucht Ste einer Brivatfamilie. Maier, 141 Centre Str. Gefucht: Gine junge Dame fucht Stelle als Saushalterin. 892 R. California Uve. Gejucht: Ein Madden jucht Stelle in Boardinghaus ober Reftaurant. 283 G. Rorth Abe. Ju verfaufen: Saus und Cot mit Grocerie und Salson, einzeln ober im Gangen. 749 R. Affil nd Abe., Ede Reenon Str. mbimi Befucht: Wafde mirb beforgt in und außer bem Saufe. 189 Sudjon Abe., hinten. Gesucht: Wittme, 28 Jahre alt, mit einem 73abre aften Ander fucht Stellung als Sausbalterin. 501)

Loomis Etr., oben, vorn. Gefucht: Gine Person fucht Stelle bei Wöchnerin. 2481 Archer Abe., oben. Bejucht: Stelle als Saushälterin und jur Stute ber Sausfrau. 211 25. Place. mdimi Bejucht: Bajche. 23 Brigham Str. Gejudt: Gin gutes bentides Madden fucht Stelle für gewöhnliche Sausarbeit. 2922 Butler Etr.

Gefucht: Gin junges Matchen fucht Stelle Stuge ber Sausfran. 658 Belmont Ave., Stor Befucht: Gin Madden fucht Stelle fur Sausarbeit. Some Str., hinten, unten. Gejucht: Gin Dabchen jucht Stelle für Sausarbeit. I'l Cipbourn Abe.

Gefucht: Gine erfahrene beutsche Frau fucht Plate, um Modmerin ju pflegen. Frau Dabr, 30 Benn mbiati

#### Gefdäftsgelegenheiten. (Angeigen unter Diefer Rubrit 2 Cents bas Bort.)

Seltene Gelegenheit.

Muß für nur \$425, theilweise au Abzahlung, meisen ausgezeichnet gelegenen Grocerp-Store mit großen. Baarenlager und eleganter Eincichung lossisolagen. Diejer Platz if ganz vorzüglich für einen firebjannen beutischen Mann, dan dichtevollkerter deutische Rachbarischaft gelegen. Billige Wiethe mit schorer Bohnung, Lajement und Stallung, Versaumt nicht, isort vorzuiprechen. 283 Dayton Str., nahe Centre Str. Seltene Gelegenheit.

311 verfaufen: Billig, Lundroom und Restaurant.
3719 Fifth Abe.
177, iw
311 verfausen: Wegen Abreise nach der Schweig,
billig, ein Saloon. 5429 Ashtand Ave. smo Muß verkluft werden: Zum halben Areife, ein gus er Grocery-Store mit Pferd und Wagen .659 Bine island Ave. Bu verlaufen: Grocerh=Store. 303 B. Chicago Mb. Bu verfaufen: Salvon mit Reftaurant, Rordmeftseite. A. 94, Abendpoft.

Bu vertaufen: Sofort, wegen anderer Geichafte n fehr gut gebender Barberidop mit drei Stübler unnt Zubehor, zwei Schaufalten, Cigarren- unt aboliftore, Kaundropflice, Alles für Kild Baar. 5 Clybourn Ave., auch Wohnung dabei. Bu berfaufen: Guter Ed-Saloon, Umftande halber billig. 508 Armitage , Ede Wilmot Abe. 311 berfaufen: Meat Marfet, Pferd und Wagen, billig. \$150. 146 Fry Str.

311 berfaufen: Spottbillig, Logirhaus. Monatlicher Profit \$100. 19 R. Clark Str., Jinkner 1. mui Bu verfaufen: Saloon, billig, wenn fofort über-nommen. 3464 S. Clarf Str. wenn indi

\$325, werth Doppelt, tauft guten Groceth-Store, theilweise an Zeit. 1035 Dubley Str., nabe Roben und Armitage Abe., Milwantee und Aspland Abe.s Cars. Bu faufen gefucht: Gine Road, mit Preisangabe Will and als Partner beitreten & 11, Abendpoft. Bu bertaufen: 4:Rannen: Milchroute, billig. 923 49.

Ru bermiethen und Board. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Bu bermiethen: Freundliches, möblirtes Bimmer. 343 Wells Str. famo Ju vermieten: Schlafgimmer für zwei Serren, mit Roft, Babegimmer u. f. w. \$4. Flat 40, 158 E. Chicago Ave. Bu bermiethen: Store und Bohnung, quier Ges Schiffelblag. 1215 California Abe., Ede Milwaufte Abe.

Bu bermiethen: 3 Bimmer an Sull Str. Radgus fragen 355 Cleveland Abe. Diethe \$7.00.

Bu miethen und Board gefucht. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu miethen gesucht: Stall mit Mohnung, vier Binuner, gwischen 14. und Bolt Str., Beftfeite. Bimmer, gwischen 14. un 2453 Cottage Grove Ave.

## Möbel, Sautsgerathe 2c. (Angeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Bort.)

Wenn Ihr Euch ein Heim zu gründen wünscht, werde ich Euch drei, vier oder schs Jimmer für die Halle bes Kreifes möbliren, als Euch irgend sonstwo der rechnet wirde; oder neun Ihr ein großes Haus ausstätzten wollt, werde ich Euch so behandeln, daß es Such leid thun wird, nicht frieder son zu mit gestommen zu sein. Ich ababe Ubright-Kianos und Cregeln, die ich zu weniger, als zum halben Breise vergeln, die ich zu weniger, als zum halben Breise verstaufen will. Schneiber dies geställight aus und godt nach 127 Wells Str., nabe Ontario, oder 3710 Setate Str.

Bu vertaufen: Folding-Bett, billig; auch mehrere Saufer. Abreffe 309 Ordert Str. mb Bu berfaufen: Wegen Abreife, gange Saufeinrich: tung, 5 gimmer Zimmer alle bermithet, mit Rudengefohrt. Billige Rente. Auch einzeln., 161 R. Salfteb Str., 2. Flur. 3n bertaufen: Gin Dugend feiner Bainug: Tifche und Wiener Stühle für Saloon, fowie ein echter Ulmer Sund. 446 Lincoln Abe. mbi

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Pariner verlangt: Bebufs Uebernahme eines Mis-ien Manufaftur-Gefchaftes wird ein füchtiger Mann efucht. Gute Gelegenheit, um Gelb ju machen. Ragesucht. Gute Gelegenheit, um Geld zu machen. Ka= pital von \$800 ersorderlich. Adresse: L. 30, Abdp.

#### Seirathsgefuche.

(Bebe Angeige unter Diejer Rubrit toftet für ein ein malige Ginichaltung einen Dollar.) Heirathsgesuch. Ein Wittwer, 34 Jahre att, ohn: Andang, mit etwas Bermögen, Sandwerker, sucht da es ihm an passender Damenbekanntschaft sehlt, auf diesem Bege eine Lebensgesübrin im gleichen Alter, zwecks Weirath. Ernstgemeinte Priese mit Angabe der Bethältnisse erbeten dis Freitag unter L. Abendpost. Berjchwiegenbeit zugesichert. Deirathögesuch: Alleinstehende Frau mit eiwas Bersmögen, gute Geichäftsfrau, wünscht mit einem, nicht unter 50 Jahre alten, charaftervollen Manne, weichrigefichetes Einfommen bat und ein glidfliches Framislienleben allen anderen Bergnugen vorzieht, bekannt zu werben zweck heirath. Briefe erbeten: L. 24, Abendpost.

Seirathsgesuch: Ein achtbarer, sollber benischer Mann, 29 Jahre oft, Schlosser bom Professon, bat fteige Arbeit, wünicht fich mit einem guten, achtbaren benischen Madden ober auch inngen Wittwe ohne Kindef, nicht über 30 Jahre, auf furze Befanntschaft zu verbeirathen. Bermittler werden verbeien, Aur ernsteueine Offerten werden erbeiten "Und ernsteueine Offerten werden erbeiten mit Photographie bis Mittwoch Abend unter L. 13, Abendpost.

werben. Angabe ber Berhaltniffe unter: 2. 35, Abbb.

#### (Angeigen unter Diefer Rubrit 2 Cents bas Bort.)

Frau M. Rlein, früher Mrs. Martwich, Frauensarzt und praktiche Geburtsbelferin, ertheilt Rath und hilfe in allen Frauenkrankheiten. Mrs. M. Rlein, 99. E. Ringie Etc. momifalbfblm Eröffnung ber West-Chicago Ent-binbungs: Anstalt. Damen welde bie Sebammen-Kunst erlernen und Wöchnerinnen aufwarten vollen. 923 W. 12. Str. 12jblm

Mrs. 3. 3abel, Geburtsbelferin, 277 Sedgwid Sir., nahe Dibifton Str., ertheilt Rath und Gutfe in allen Frauenkrantheiten. 10fblm Frauentkantbeiten erfolgreich behandelt Bläbrige Erfahrung. Dr. Abs d. Zimmer 20, 113 Maams Etr. Gde von Clark. Sprechstunden von 1 bis 4. Sonntags von 1 bis 2. 20jnbw Gefchlechis. Saute, Blute, Rierene unbUnterleibse Rrantheiten ficher, ichnell und bauernd gebeitt. Dr. Chlere, 112 Bells Str., nabe Obio. 21jabm Hofbital für Frauenfrantheiten, 360 E. North Abe. Mit siderem Erfolge, ohne Operation werden alle Frauen-Rrantbetten, Unregelnäbigsteten u. f. w. nach der neueken Rethode beban.
Sjelm

Mr 8. 3. 3 a b e f, Geburtshelferin, 277 Sebg-wid Str., nabe Divifion Str.,, ertheilt Rath und Gulfe in allen Frauenkrantheiten. 10fblm \$50 Belohnung für jeden frast ven Santfranfbeit, gramusitren Augenibern, Ausschlag under durch beiten, den Collibers hermite albe nicht beitt. 30e die Schackel. Raph & Sons, 199 Kandelph Ste.

#### Grundeigenthum und baufer. Verkaufsstellen der Abendpoll (Ungeigen unter Diefer Rubrit 2 Cents bas Bort) Bu berfaufen bei E. Maber, 220 G. Rorth Abe .:

Dapton Str., 2ftod. Framebaus, 20 Zimmer, Miethe \$444 per Jahr. \$4000 Clybourn Abe., 2ftod. Framebaus, Miethe \$384

Gcld.

(Angeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Boct.)

Gelb zu berleiben
auf Möbel, Kianos, Kjerde, Wagen u. f. w.
Kleine Anteiben
von \$20 bis \$100 uniere Specialität.
Wir nehmen Ihnen die Möbel nicht weg, wenn wir die Unteibe machen, jondern laffen die Jelik.
Wir haben bas

Wir haben bas
größte deutigte Geschäfte
in der Stadt.
Alle guten ehrlichen Teutischen fommt zu uns, wenn Abr Geld borgen voollt. Die werdel es zu Eurem Borthelt sinden, det mit vorzuiprechen, ebe Ibr an-berwärts bingelt. Die sicherike und zuverlössigie Behandlung zugesichert.

Benn Ihr Gelb zu leihen wünfct auf Möbel, Bianos, Bjerbe, Bagen,

auf Mobel, Bianos, Pjerbe, Wagen, Rutichen u.j.w., iprecht vor in der Office der Fidelith Mortgage Loan Co.

Geld gelieben in Betragen von \$25 bis \$10,000, gu ben niedrigiten Raten. Erompte Beienung, obne Defefentlichfeit und mit dem Borrect, daß Euer Eigenthum in Eurem Besig berbleibt.

Sibelity Mortgage Soan Co.,

Incorporirt.

94 2Bafbington Str., erfter Flut.

West Chicago Loan Company—
Warum nach der Sidfeite geben, wenn Sie Geld
in Jimmer 201, 185—187 W. Madijon Str., N.-W.
Ede Haliko Str., ebenjo billig und auf gleich leichte Bedingungen erbalten somen Die West Ghicago Loan Company borgt Ihmen irgand eine Summe, die Sie wünsichen, groß oder Kein, auf dauskaltungs-Möbel, Planos, Pferde, Wagen, Carriages, Lagerbausischeine, Waaren, oder irgand eine andere Sicherbeit. West Chicago Loan Comband, Jimmer 201, 185—187 W. Madijon Str., N.-W.-Ede Halied Str.

confidentiell bon ber A. D. Balbwin Soan Co., in Beträgen von \$10 bis \$10,000.

Beal Eftate und Achen Sverficherung. Geld zu verteibm in beliebigen Summen, 2344 State Str., 1. Flut. 31jn1m

Befucht: \$15 auf erite Onpothet, \$5000 Sicherheit. 9. Bormann, No. 709 Ogorn Abe.

Rauf: und Berfaufe-Angebote.

(Angeigen unter Diefer Rubrit 2 Cents bas Wort.)

Bu meniger als Baarpreifen.

Könnt 3hr irgendwo in der Stadt so billig kaufen? Ein Angug und ein Anabenangug, oder ein Ans gug und ein Damenmantel für \$1.00 per Woode. Bwei Paar Gardinen für Guren Parsor für 25c per Woche, und die Preise fleiner wie Baarpreise.

per Louge, and die perfet teiner Gaschen.

18f6, lm unde dem Heralds Gebäude.

\$2.99 sitr eine Tonne beste weiche Lump=Roble, ins Haus gelieset. Eprliches Bericht garantitt, Adressire:

The Union Free Companh,
17fe, lm, mms

Tapeten! Tapeten!

Der billigite Plack in der Stadt sür gute Tapeten ist bei Remiens, 115 R. Clarf Str. Tapezirer bott Euch die neuen Probenbücht.

Bu verfaufen: Gine gute Saloon-Gisbog billig. 2513 Cottage Grove Abe. mbi

Bu taufen gefucht: Beddler-Litens. Kommt nach 5 Uhr Abends. 321 R. Lincoln Str.

Alte und neue Salvons, Stores und Offices Gins richtungen, Wall-Cajes, Schantfiften, Ladentische, Shelving und Grocerp-Bins, Eisichrante. 280 E. Rorth Abe. Union Store Fightre Co. 22agli

\$20 faufen gute, neue "High-Arm"-Rähmaichine mit fünf Schubladen; fünf Jahre Garantie. Domestic \$25, Rem Some \$25. Singer \$10. Wheeter & Wilson \$10,

Elbridge \$15, Bbite \$15. Domeftic Office, 216 S. Salfted Str. Abends offen.

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel ic.

(Ungeigen unter Diefer Rubrit 2 Cents bas Bort.)

\$75 taufen ein gutes, junges Pferd, Werth dop-pelt. 318 Cheffield Ave., 1. Glat. mbi

Muß vertaufen: 2 gute Pferde. Eigenthumer tobt, 527 R. Baulina Str.

Bu bertaufen: Roblenwagen, Pferd und Gefdirt. 3151 E. Salfted Str.

\$65 taufen gejundes, junges Pferd, Top-Buggh und Geschirr. 1181 Lincoln Ave.

Muß verfau'en: Zwei gute Aferde gegen Schuld genommen: frine annehmbare Offerte gurudgemiefen. 979 Milwautee Ave.

Bu verfaufen: Gin 31 Monate alter icon ge-geichneter echter St. Bernhardiner-Gund. 161 R. Balfied Str., 2. Flur.

Soeben erhalten: Eine neue Lot Garger Ra-narienvögel, Andreasberger Roller im vorziglichten B. fang, ferner echte Undreasberger Walperiche Etamm und Juchmethören, Papagien, Tanben, Käfige, alle Serten Bogelfutter, nur imvortiete Mige, alle Serten Bogelfutter, nur intvortiete

Rafige, alle Sorten Bogelfutter, nur importirte Baaren, ju enorm billigiten Preifen. 104 Blue 38: land Ave. 7iblm, mijm

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Offices: Merchants Builbing, Eingang 153 Bafbington Str 29jn1j

ober: 351 63. Str., Englewood.

128 La Salle Str., Jimmer 1.

Mordfeite. R. W. Beder, 228 Burling Str.

Grau Roja Basler, 211 Genter Str.

Carl Lippmann, 186 Center Str

Str. DR. hermann, 161 A. Clarf Str Grau Unnie Lindemann, 421 A. Glart 6te 2. Dand, (37 S. Grud. 372 Cartairi Av.
Zodn Tobler, 483 Chronin Av.
Zodn Tobler, 483 Chronin Av.
Sanders Remither. Tof Educated Av.
S. Aird. 187 C. Tiethen Str.
Fran R. Billipan, 223 B. Tiethen Str.
B. J. Armer. 236 G. Tiethen Str.
U. B. Tiethen, 281 G. Tiethen Str.
G. Anderson, All E. Diethen Str.
C. G. Alchan, 384 G. Tiethen Str.
D. H. Taigaer, 345 G. Tiethen Str.
D. H. Taigaer, 345 G. Tiethen Str.
Kodert G. Hunfe 349 G. Tiethen Str.
G. Medfer, 116 Gugenie Str., Gde R. Polish Stni, 785 R. Sailted Str.
D. Beder, 105 Varrabee Str.
D. Beder, 105 Varrabee Str.
D. Berger, 577 Varrabee Str.
D. Berger, 577 Varrabee Str.
D. Dernald & Magnuien, 391 R. Market Chr.
E. Geb Reiners & G. 212 D. Market Chr.
E. Geb Reiners & G. 212 D. Market Chr. Billeblad & Magnujon, 301 R. Martet St. G. Edroeber & Co., 316 R. Martet St. tth libe. A. Ziehm, 389 G. North Ave. F. M. Ditms, 902 Sedgwid Str. J. Stein, 294 Sedgwid Str. Fran Strumpf, 361 Sedgwid Str. 306 Dells Str.

#### G. 2B. Sweet, 707 Wells Str. Mordweffeite.

6. M. Beterfon, 402 R. Mibland Mil &. Dede, 412 R. Afbland Abe. G. DR. Lemiton. Arcai F. Albert, 250 AB. Chicago Abe.
B. Sonneberg, 343 AB. Chicago Abe.
A. Triffelt, 376 AB. Chicago Abe.
C. T. Triffelt, 376 AB. Chicago Abe.
C. T. Triffelt, 376 AB. Chicago Abe.
C. T. Triffelt, 378 AB. Chiffen Str.
B. Copegaed, 278 AB. Triffen Str.
C. Accegaed, 278 AB. Triffen Str.
C. Accegaed, 278 AB. Triffen Str.
C. Accegaed, 284 AB. Triffen Str.
C. Arifen, 518 AB. Triffen Str.
C. Marion, 518 AB. Triffen Str.
C. Chriftenien, 220 AB. Andiana Str.
C. N. B. Action, 335 AB. Andiana Str. C. N. B. Retjon, 335 B. Indiana Str. John Kiffad, 431 B. Indiana Str. Bictor Sundquift, 447 28. Andiana Str. Milmautee Abe. Dt. St. Mdermann, 364 Milmaufee Ube. Severinghaus & Beilfuß, 448 Phil. S. Leop, 490 Milwaufe F. Guis, 521 Milwaufee Ave. &. Remper, 1019 Milibaufee Ave. milia Etrude, 1050 Milmaufce Mba. Omnia Erias, 1029 Valindalies Upe.
Quadrin, 1151 Valindalies Upe.
Grou L. Andre, 1184 Vilivantes Upe.
D. Jafobs, 1563 Vilivantes Upe.
D. Dinald, 1684 Vilivantes Upe.
D. Ein, 329 Noble Str. Milwaufee Wbe. C. Edaper, 765 28. Rorth Abe.

#### Sudfette.

3. Ban Derflice, 91 G. Abams 6ts. 3. Kan Lerlice, 91 E. Adams Sin.
D. Hoffmann, 2040 Archer Abe.
— Jacqer, 2143 Archer Abe.
M. Beterjon, 2414 Co.:age Grobe Abe.
3. Dable, 8705 Cottage Grove Abe.
Rews Store, 2736 Cottage Grove Abe.
Grant C. Cable, 414 Darborn Six.
S. Rouss, 104 E. Barrilon Six. C. Trams, 104 E. harrison Str. 2. Kallen, 2517 S. halfted Str. 28. Lechnich, 3240 S. Halfted Str. 28. Cent, 3423 S. Halfted Str. C. Fleijder, 3519 S. Halfted Str. 18. Edmidt, 3637 S. Halfted Str. F. Weinftod, 3645 G. Salfted Sta 2B. Bagner, 3333 Wentworth Ave. G. Hannershagen, 4704 Mentworth W. Rung, 116 G. 18. Str. \_\_ Jund, 187 G. 20. Siz.

U. J. Huller, 30 Bine Jsland Abe.
Q. Patterson, 62 Bine Jsland Abe.
— Chregrent, 76 Bine Jsland Abe.
Echwager, 178 Bine Jsland Abe.
E. L. Harris, 198 Bine Island Abe.
Fran Mannth, 210 Bine Island Abe. Chrift. Start, 306 Blue 38land Abe John Peters, 533 Blue Island Ave. Henrh Mueller, 38 Canalport Ave. Frau Lyons, 55 Canalport Ave. 3. Büchenichmibt, 90 Canalport Ave.
Frau J. Ebert, 162 Canalport Ave.
Heinhold. 303 California Ave.
J. Keinhold. 303 California Ave.
Tesbyterian Hofipital, Ede Congres u. Meinhold.
T. Dettenthaler, 12 S. Desplaines Siz.
Hofippital, Station Err.
Leimberger, 583 Fulton Err.
Kundauge, 45 S. Sellten Str.

Röbne, Roten, Rentbills und ichiechte Schulden aller Art tolleftirt. Keine Ziblung obne Erfola. Man. Rreppes, County-Conftabler, 76 5. Abe., Jimmer 8. Offen bis 7 Uhr Abends, Sonntag Bormittaas bis 10 Uhr. Frau Q. Reff, Brief befommen, aber feine Abreffe. 30bn M. Bredt & Co., das befannte beuticht Juweifer-Geichäft, im Columbus-Gedaute, 103 State Etc., 6. Siur, bezacht Baar für altis Gold und Diannaiten; verfauft U bren und 31melen auf Abichlags gablung und macht affe Resarcturen gu Fabrifpreifen. 19felom

Soulben! Soulben! Soulben!

Wilkelei ischechte Schulben iofort follestict.

Reine Zablung obne Erfolg!

Reine Zablung obne Erfolg!

Peoples Collection Agence,

32-94 LaSalfe Str.

Deutich wird die gledechen. Lijhe, im finden freundliches Deim.

923 B. 12. Straße. Pfüfd-Cloats werden gereinigt, gesteamt, gefüttert und mobernifirt. 212 C. Salfted Etr. 19fepbin Alle Arten Saararbeiten fertigt R. Cramer, Damens Briefur und Berrudenmacher. 384 Rorth Abe. 19jalj

(Angeigen unter diefer Rubrit 2 Cents bas Bort.) Unterricht im Englischen für Damen und herren, 6 Stunden wöchentlich, 22 per Monat. Auch Buch-fübrung, Typeweiting in i. w. Befte Lebere, fleine Claffen. Tags und Abends. Riffens Buffing Col-tege, 407 Milwauter Ave., Ede Chicago Ave. Be-ginnet jest. Südwefffeite.

Alleganders Geheim poligeines ab 200ct.)
Alleganders Geheim poligeine as tur, 98 und 95 5. Abe., Ede Mahington Str., Jims mee 9, beingt irgend einas in Erfahrung auf privatem Ege, 2. E. judi Aribertunden, Gaten, Gatzeinnen ober Berlobe. Alle unglädlichen Schelandsichle unterindt und Beweise gejammeit. Auch alle Halle und Dieblich, Aandere und Schwindele untersücht und Dieblich, Aandere und Schwindelet untersücht und Die Schuldigen zur Archeischaft gezonen. Wolfen Eie irgendow Erbichafts-Aufpründe geltend machen, so werden wir Ihnen zu Iberm Archte verschiefen. Argend ein Gautilemintglied wenn außer dagie, wird überwacht und über besiehe Allemabit und Triber geiane Berichte geliect. In irgendberich Berlegenbeiten sommen Sie zu uns, und wir nerben die richtigen Schrifte für Sie thun, Freier Rath in Rechtsfachen wird erheit. Wir fünd die einzige dentiche Poliziei-Anenture in Spiego. Anch Somitags offen die 2 Ubr Mittags. 3. Sentind, 426 S. holfted Str.

— Morie, 569 S. holfted Str.

Fran Ridels, 666 S. holfted Str.

John Renmann, 706 S. holfted Str.

John Renmann, 706 S. holfted Str.

Fran Arbella, 144 W. horrison Str.

— Peivarts, 168 B. horrison Str.

— Dennion, 845 hinman Str.

Fran G. E. Beren, 193 B. Lafe Str.

— Holfigher, 383 B. Lafe Str.

— Holfigher, 789 B. Lafe Str.

— Holfigher, 789 B. Lafe Str.

— Bereion, 756 B. Lafe Str.

Brundeler, 789 B. Lafe Str.

Fran Lilla, 814 B. Lafe Str.

Fran Lilla, 814 B. Lafe Str.

Fran Lilla, 814 B. Lafe Str.

Bereiben, 179 B. Madison Str.

G. B. Lamm, 210 B. Madison Str.

Bereiben, 28 B. Ranbeltd Str.

R. Bellin, 33 B. Ranbeltd Str.

R. B. Milfer, 129 B. Banduren Str.

Ministow Bros., 213 B. Tanduren Str.

Ministow Bros., 213 B. Tanduren Str.

Brun Theo. Scholzen, 301 B. 12 Str.

— Gelphone, 285 B. 12 Str.

— Grundel, 313 B. Lett.

— Grundel, 313 B. Lett.

6. Stoffbaas, 872.28. 21. Str - Bagner, 913 BB. 21. Str.

Lake Biem.

Lane Itel.

The Assessment Ave.

Bontus Lindraus, 168 Lincoln Ave.

E. W. Bearfon, 217 Lincoln Ave.

E. M. Boore, 442 Lincoln Ave.

E. M. Day, 549 Lincoln Ave.

E. W. Boy, 549 Lincoln Ave.

E. Magner, 597 Lincoln Ave.

E. Magner, 597 Lincoln Ave.

E. Hubrid, 789 Lincoln Ave.

E. Reubrid, 789 Lincoln Ave.

E. Rindraus, 849 Lincoln Ave.

E. Rindraus, 912 Lincoln Ave.

E. Sindraus, 1150 Lincoln Ave.

E. Sindraus, 1150 Lincoln Ave.

pop" tounen die Taufende Zeugnif ablegent welche es mit einer Angeige in ihren Challen

n der Geschichte des deutschameris fanischen Zeitungswesens steht der schnelle und durch. schlagende Erfolg der

# Elbendpost

ohne Beispiel da. Um 2. September 1889 begründet, hat dieselbe heute eine tägliche Unflage von mehr als

Die Geschäftsleitung erbietet sich allen Unzeigekunden gegenüber, diese Ungaben zu beweisen und legt nicht nur ein für den Zweck eigens hergestelltes Circulationsbuch, sondern

# alle Geschäftsbücher,

einschlieflich des Bankbuches vor. Keine andere deutsche Zeitung Chicagos reicht an diese Ziffer auch nur annähernd heran. Das große Oublicum weiß das auch fehr genau, denn es bringt der Abendpost allein doppelt so viele

# fleine Unzeigen,

wie allen anderen deutschen Blättern Chicagos gufammen.

Wer nach den Gründen dieses außerordentlichen Erfolges forscht, wird sehr bald entdecken, daß der Preis keineswegs die Bauptrolle spielt. Ein schlechtes Blatt ift auch für einen Cent noch zu theuer und wird thatsächlich nicht gelesen, wie gar man: cher Herausgeber aus der fülle seiner traurigen Erfahrungen heraus bezeugen könnte, - wenn er wollte. Die Albendpost hat aber von allem Unfang an in Bezug auf

hinter keiner deutschen Zeitung in den Der. Staaten guruckgestanden. Sie hat nicht blos aus einer möglichst großen Menge bedruckten Papiers bestehen und recht viel sogenannten Cesestoff liefern wollen, sondern sie hat alle Neuigkeiten sorafältig gesich. tet, die Spreu vom Weizen gesondert und alles, was der Mittheilung überhaupt werth war, in knapper, faglicher und gediegener form mitgetheilt. So konnten die Lefer sich auf dem Laufenden erhalten und brauchten sich nicht mit literarischem Ballast zu beschweren. Die Besprechungen, welche die Albendpost den Tagesvorgängen widmet, find von vornherein durch ihre

# Sachlichfeit

aufgefallen. Sie suchen den Lefer nicht im Interesse von Parteien oder Personen zu täuschen und sind nicht im Cone der Unfehlbarkeit geschrieben. Undersdenkende werden nicht ohne Weiteres als Dummköpfe oder Verbrecher behandelt. Durch die Ueberlieferung geheiligte Unschauungen werden nicht verspottet, aber auf der anderen Seite werden auch alle faden Schmeicheleien vermieden. Es kann felbstverständlich nicht Jedermann mit 21llem übereinstimmen, was die Abendpost vertritt, doch braucht sich Miemand durch die ehrliche Meinungsäußerung des Blattes verlett zu fühlen. Deswegen ist dasselbe

# in allen Kreisen

gleichmäßig beliebt. Es wird nicht von einer bestimmten Klasse der Bevölkerung gelesen, sondern von den Wohlhabenden so gut wie von den Unbemittelten, von Republikanern so aut wie von Demofraten, von firchlich Gesinnten so gut wie von freidenkern. Somit ift die Abendpost, die fast in keinem deutschen Banse fehlt, ein wichtiges

# Bindeglied

für das Deutschthum Chicagos, und da sie niemals auf ihren "Einfluß" pocht oder über die Stimmen ihrer Ceser verfügen zu fonnen behauptet, so ift fie ftets in der Lage,

# deutsche Interessen

wirksam verfechten zu können.

Die technischen Einrichtungen der Abendpost sind so vorzug. lich, daß sie sich den besten englischen Menigkeitsblättern an die Seite stellen kann. Unt eigenem Draht werden die Depeschen unmittelbar in die Redactionsstube gesandt, durch Setzmaschinen wird viel Zeit gespart und die Schnellpreffen haben eine bedeu. tende Ceistungsfähigkeit. Alls Betriebskraft dient durchweg die Elektricität. Die Abendpost steht, mit einem Worte, auf der Höhe ihrer Zeit, wodurch ihr Erfolg zur Genüge erklärt wird. Es ift selbstverständlich, daß fie in ihrem Eifer nicht erlahmen, sondern auch in Zukunft bemüht sein wird, das Wohlwollen des Deutschthums von Chicago zu verdienen.

Leset die Sountagsbeilage der "Abendpost". flärt," äußerte sie endlich, in ihrer

Tragodie des Lebens.

Roman von 28. Riedel-Afrens.

(Fortfehung.) Es war ein foftlicher Abend; nach= bem bie Conne gesunten, verbreitete ber lichigetrantte Horizont von Weften herüber einen magischen, gelblichen Schein, ber alle Umriffe mertwürdig icharf begrengte und ben Glang ber Simmel ericbeinenben Sterne bampfte; von benGarten ber gog berau= schend der Duft blühender Mandel=

und Bitronenbaume. "Ich fühle mit Ihnen, bag alles fehr traurig ift," außerte Romano innig, während er mechanisch bie Bluthe eines in ber Rabe ftebenben Granatgebufches pflüdte. "Aber feine Racht ift fo bun= tel und stürmisch, daß wir nicht boch hoffen burften, es erfchiene in ihr ein Stern, ber uns ben rechten Weg

"Ich habe feine hoffnung auf folchen Stern für uns, Dottor Mont- fanto," gab fie, ihn boll und frei aus ben dunkelblauen Augen ansehend,

"Aber warum nicht? Sie find ein Wesen, welches die Natur mit allem schmildte, mas fle an herrlichen Gaben gu fpenden hat. Gie find berechtigt, Die öchsten Ansprüche an das Leben zu stellen. Wenn nun jemand tommen wurde, Dona Kamilla, — ich sebe ben Fall, ber imftanbe mare, Ihnen alles gu bieten, mas bie Welt an ichonem und begehrensmerthem befigt und ber mit bem äußeren Reichihum auch ein herz verbände, das fich Ihnen voll verehrender Liebe zuneigen möchte, bas nur in bem Buniche lebte, Gie gu be= gliiden, - würden Gie bereit fein, ihre Bufunft vertrauensvoll in Die Banbe eines folden Mannes gu le=

Ramilla ichwanfte einen Augen= blid, fah ihn forschend an und wurde

"Wenn mein Serg ihm gehörte, bann ja, gewiß," entgegnete fie betonend. "So gibt es wohl in biefem Falle für mich teine Soffnung?" fragte er erbleithend. "Ich liebe Gie, Kamilla! Und wage ich es, Ihnen das schon jett in biefer ernften Beit gu gefteben, gefdieht bas nur aus bem Grunbe, Ihnen in ber brüdenben Lage jenen Schut und bie Silfe gewähren gu biir= fen, welche Sie gur Zeit entechren; bitte, sprechen Sie offen, ist Hoffnung für mich ba?"

Ramilla zögerte, boch nur fefunden= lang; unwillsiirlich preßte fie biegand gegen bas Berg, wo Egons legter Brief rubte, und die Erinnerung an ihn ger= streute fofort alle Bedenken.

"Ich würde biefen Schut mit Freuben angenommen haben -- wenn nicht - so aber ist es unmöglich," stot= terte fie errothenb.

"Unmöglich?" wieberholte er lang= fam und enttäufcht. "Sa, urtheilen Gie felbit, Graf Ro= mano; denn weil Offenheit bas gerinafte ift, was ich Ihnen fculbe, follen Gie ben Grund erfahren. Es gibt feinen zweiten Mann auf ber Welt, ben ich fo schäte und hoch achte, bem ich fo bantbar bin, wie Ihnen, aber mein Berg ift feit Jahren nicht mehr frei, fonbern burch ein Berfpre-

Graf Romano mar viel gu feinfüh= end, um nach biefer Erflärung noch ein Wort gu feinem Bunften gu au= Bern, Ramilla aber glaubte ihre 216= meisung noch eingehender bor ihm ent=

den an jemanden in Deutschland ge=

schuldigen zu muffen. "36 hoffe, Gie gurnen mir nicht: benn bon Unfang an ift mein Benehmen bahin gerichtet gewejen, feine Soffnungen auftommen gu laffen. nicht mabr? Gie finden bas gewiß fehr bunfelhaft und eingebilbet bon fo einem unbedeutenben fleinen Mädchen. wie ich es bin, und haben gang recht. einem Manne gegenüber, bem alle Thuren offen ftehen, aber Gie werben boch auch nicht wollen, daß ich meinem Berlobten untreu würde und mich felbft

Gie war fo reigend in ihrem findlich=aufrichtigen Gifer, ihm ben Rorb gu berfugen, bag er ihr gerührt in bie

"Nein, Dona Kamilla, bas zu wol-Ien liegt mir bollftanbig fern; bie Schuld ift gang allein auf meiner Seite, Sie schähe ich Ihrer Stands haftigfeit und Treue wegen nur um fo hoher, und berührt mich die Enttauschung auch höchst schmerzlich, so liegt doch ein gewiffer Troft barin, ben Grund Ihrer Weigerung nicht in perfönlicher Abneigung gegen mich suchen gu bürfen."

"D. Graf Montfanto, wie fonnte ich. - - Sie - ber fo hoch fteht über mir; ware ich nicht gebunden, sicherlich murbe meine Untwort ein freudiges Ja gewesen fein."

Romano berbeugte fich bantenb, füßte ihr ehrerbietig die Sand und nahm gleich darauf mit dem gewohnten Ber= fprechen, am folgenden Albend wieder fommen gu wollen, Abfchieb. In biefem Momente, als feine Schritte langfam perhallten, frampfte fich ploglich Ramillas herz zusammen und bie gange Schwere ihrer Handlungsweife überfiel fie; was hatte fie gethan? Graf Mont= anto ausgeschlagen! War es zu fafen? Und Ramilla empfand, als muffe fie ihm nachlaufen, bas unbedachte olgenschwere Wort zu wiberrufen! Mein, fam es bann beruhigenber aus ihrem Innern, fo, wie fie gehandelt, war es gut und richtig.

Sie wandte fich ber Beranba gu und auf diesen Augenblick hatte Konftange, welche flopfenden herzens in ber offenen Zimmerthur ftanb, gewartet; hoffte, Ramilla würbe, ftrahlenbes Glud in ben Zügen, nähertreten, auf ben Lippen bie frohe Runbe, welche Erlöfung für alle bringen follte boch auch fie fant fich getäuscht.

Bergensanaft faum Acht auf Leopolb gebenb, ber am Genfter figenb, eine alte Zeitung las; burch Konftangens Meußerung aufmertfam geworben, legte er bas Blatt aus ber Sand unb horchte auf.

"Ja, bas that er," antwortete Ramilla gepreßt. "Und Du —"

Ich fagte ihm die Wahrheit, bag ich bereits gebunden bin." "So wiefeft Du ihn einfach ab, tha= test Du bas wirklich?" ftieg Ronftange

tonlos herbor. "Allerdings." Aus Kamillas Stim= me flang es boch wie Schulbbemuft=

"Bahnfinnige!" braufte Leopolb, fich erhebend, auf, erdfahl bor berhaltener Wuth. "Mis auf jenen windigen Schuft ba in Bremen bin haft Du Diese Partie ausgeschlagen? Ja, ift benn bas wirklich benibar, Du, die uns alle bom hungertobe retten fonnte! Beigt Du, was Du berbienft? Stodichlage, und mehr noch, Du verdienft, bag jener schneidige Lieutenant, auf welchen Du Dein Lebensgliich gebaut haft, Dich figen läßt und auslacht, wie eine per= rudte Gans, die Du bift!"

Er wandte fich heftig ab und bei biefer Bewegung ftreifte fein Urm bas am Genfter ftebenbe Mirtenbaumchen, welches ben Brautfrang geben follte und jest in voller Bluthe ftanb, fo baß es niederfiel und gerbach.

Unter ben ichredlichen Worten bes Brubers waren Ramillas Augen aus ihren Sohlen getreten und ftarr, mit bem Ausbrud bes Entfehens, blidte fie auf die ältere Schwester.

"Ift bas mahr, was Leopold faat?" "Was für ein unerhörter Larm ift benn ba brinnen, wie fann man fo rücksichtslos fein und fich gar nicht um mich befümmern!" flagte Frau Dottor im anstogenden Bimmer.

"Nichts ift los, Mutter," rief Leopold mit ftarter Stimme nach ber Richtung hin, "ich mache nur Ramilla ben Stand= puntt flar, - es tommt gleich jemand Dir," und damit fcolog er ungeftum bie Thur.

"Ift bas mahr, was er fagt?" wie-

berholte Kamila tonlos. "Ja!" rief Ronftange außer fich, faf= fungslos und überwältigt bon bem Schmerz bes Berluftes ihrer legten hoffnung, "ja! Du bift ein egoisti= fches, herzlofes Wefen, bas nur an fich felbst bentt, gleichviel, ob die Dei= nen um Dich herum bem Untergange entgegengehen! Nicht an mich, aber an Leopold und Mama hattest Du ben= fen muffen, als fich Dir ein Glud bot, wie es unter Taufenben nur eine bon uns trifft, mit Freuden mußteft Du einwilligen, wenn noch ein Funte bon Liebe und Unhänglichkeit für uns in Dir wohnte. Pfui, Kamilla, schäme Dich - Du scheinst wahrhaftig zu glauben, bag meine Schultern genug find, uns alle bier auf bie Dauer

gu ernähren." Ramilla fant bernichtet auf einen Stuhl und berbarg bas Geficht in beibe Hände, Leopold aber, ben die Wor= te Ronftangens wiederum in feinem Chrgeiz verlett, verließ raschen Schrit= tes bas Zimmer, um sich nach feiner eigenen fleinen hintertammer gu be-

Daburch aufmertfam geworben, fiel es ihr ein, ihn in ber heftigen Erregung gegen ihren Willen gefrantt gu haben, und auf bem Gufe folgte bem Bruber, ber, ben Ropf in beibe Sande geftüht, finfter bor fich hinbrütend dafaß.

"Bergib mir, Leopold," bat fie aus tiefer Bruft, ben Urm um feinen Sals legend, "es war nicht boje gemeint, in meiner grengenlofen Emporung gegen Ramilla entschlüpfte mir bas unfelige Wort. 3ch habe fie nicht für fo herg= los gehalten, in unserer Lage, fo na= he bem brobenben Abgrund! Gei wieder gut, Leopold."

"Lag boch, Ronftange," erwiberte er, fanft ihre Liebtofungen abmehrend, "Du bist ja vollständig im Rechte, es ist eine Hundsgemeinheit, euch armen Weibern in biefer gräßlichen Zeit noch obendrein zur Last zu liegen; ich halte bas auch nicht länger aus, entweber witt eine Aenberung ein, ober werbe mahnsinnig! Mes, nur nicht fo weiter leben, - teinen Tag, - feine

Er ftand auf und nahm feinen Sut bom Nagel, Ronftange bertrat ihm ben

"Geh' jest nicht fort, Leopold, Du bift gu aufgeregt, und in folcher Stimmung konntest Du leicht -" fie scheute fich, ben fcredlichen Gebanten ausgu= fprechen. "Bleibe, thu' mir nur bas eine

"Beruhige Dich." entgegnete er, ei= nen Blic auf feine Uhr werfenb. "Bon ber Tellheit find wir geheilt, menigftens vorläufig noch. Ich habe eine Berab= redung mit Regine und möchte fie fpreden; benn etwas muß geschehen biefes Dafein ertrage ich nicht länger."

"Ware es nicht beffer, Leopold, un= ter folden Umftanben bas hoffnungs= lofe Berhältniß einfimeilen aufzugeben, ba es Dich nur mit neuen Gorgen belaftet? Es ift für Euch beibe fo ohne jede Aussicht."

"Freilich, ohne jebe Musficht, und vielleicht ist's schurkisch von mir gehan= belt, bag ich nicht ber Sache ein Enbe bereite, aber fie hangt an mir - ich ftede tief in ihrer Schulb und möchte mich Regine auf feinen Fall unbant= bar ermeifen, bie Gefdichte hat zwei Seiten. Goll ich außerbem bies elenbe Le= ben nicht abwerfen, so muß ich boch irgendwo nach Silfe aussehen und vielleicht weiß fie einen Musmeg."

Ronftange rang in ftummer Qual bie herabgefuntenen Sanbe.

(Fortfegung folgt.)

Doppelter Segen. - Reller: 3ch habe gestern bie Kutsche bes Dot= tors por Deinem hause halten sehen. Sat fich was ereignet?" — Weller r er= (fehr niebergeschlagen): "Ja, alter ihrer Freund; sogar Zweierlei"."



Rheumatismus, Quetidungen.

Bahnidmergen, Brandmunden,

Renralgie.

Berftandungen, Berrenfungen, Froftbeulen, Süftenichmerzen.

Rüdenschmerzen.

Dn. August Roenig's MAMBURGER

Bruft, der Lungen und ber Reble.

Rur in Original=Badeten.

Es hat ein plöglicher Umichlag in der Witterung ftattgefunden. Das Quedfilber ift um gwan= gig Grad gefallen. Gin Ge= ichaftsmann eilt nach Saufe. Er beripart leichten Chut: telfroft. Den nächften Mor= gen hat er Fieberanfälle. Ceine Frau fagt ihm, er habe fich ertaltet. Er hat feine Beit, Die

### Warnung zu beherzigen.

Nach einigen Tagen wird er bon einem Meiz erzeugen: ben Buften geplagt. Gine

#### Heftische Röthe

zeigt fich auf feinen Wangen und bas ichredliche Bewußtfein erwacht in ihm, Daß er langjam ftirbt an

## Auszehrung.

Wenn er beim erften Conts telfroft feine Buflucht genom= men hatte gu dem nieverfa= genden Scilmittel für Suften, Erfältungen und jede Art von Lungen: leiden, befannt in Der gangen Welt als

# Jales Joney

# horandan,

fein Beben hatte geret: tet werden fonnen. Geid bei Beiten auf Eurer Sut und erinneri Gud baran, bag biefes unschähbare Beilmittel bei allen Apothefern ju haben ift.

Berlarene Mannedtraft!

Geichlechtsframigeiten!
Kolgen ber Tugerolünden!
nach einem neuern mo einzig fleeen Bete fladren, ohne Erroffstorung grändlich vull danerend zu beiten geint ber "Weitstungs-Aufler" Krauffe, felbig dies ienigen welche an verliebe, antsielibare hälle von Geschlechtsteller trantiseitente fleten, sente felbe, von gruifsterlichen Eluachaiben Geschusker, follen es nicht vorgammen, das vorreifliche beutige

一致には、私になる。 おおおき はいかい できない でんしょう

Der "Rettungs-Anker" ift auch ju haben in Chicaga, 3ff., ber herm. Schimpfin, 282 Rorth Ave.

Doctor THILO BRAUNS, -: Uhr Nachmt. Sountag 10—12 Phillags. Schill lerthentergebäude, Jimmer 1006, Randows Etr, nahe Dearborn Str. 11dezwo, mi, fa, 8m

Beilung fur Beibenbe! Bandwurm befetigt in









Elektrische Gürtel

kuvirt acute, dironische und Nerven-Arankheiten,

nebst Zubehör

ohne ben Gebrauch von Droguen ober Medizinen.

Rofe City, Dlich., ben 8. Juli 1893.

heute fuhle id mich veranlaft, einmal an Gie gu fchreiben. Geit 20 Jahren litt meine Frau an epilentischen Anfallen, wogegen alle Medigin nichts mehr beifen wollte. Erop aller arzilichen hilfe vergrößerte fich bas Leiben von Tag ju Tag. Bor acht Monaten ließ ich mir nun einen Cieftrischen Gurtel kommen und icon nach furger Zeit mar bie Krante auf bem Wege ber Besserung. Gente aber ift fie volltommen ge-beilt und im Stande, ichwere und anftrengenbe Arbeit ju verrichten. Ich fann baber nicht umbin, Ihren Gleftrischen Gurtel, ber mir unichagbar ift, als bas

befte Mitiel gegen nervoje Leiben gu empfehlen. 39r bantbarer

#### Unfer großer illustrirter Katalog

enthält beschworene Beugniffe und Bilber von Leuten, welche furirt worben find, fowie eine Lifte von Rrantheiten, für welche Dieje Gurtel befonders empfohlen werden, und andere werthvolle Ausfunft für Jedermann. Diefer Ratalog ift in ber deutschen und englischen Sprache gedrudt und wird für 6 Cents Briefmarten an irgend eine Adreffe verfandt.

Gine Bhotographie Der vier Generationen der Deutschen Raiferfamilie wird frei berfandt mit jedem deutschen Ratalog. Wir haben einen deutschen Correspondenten in der Sanpt-Office ju Chicago, 3a.

Saupt-Office und einzige Rabrit: THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDING. 201 bis 211 State Str., Cde Mbams, Chicago, 3u.

> Das größte elektrifde Gürtel-Ctabliffement der Welt. Grmahnt Dieje Beitung, wenn 3hr en uns foreibt.

Der Ratalog ift frei ju erhalten in unferer Office. Office Stunden: Taglid 3 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends. Conntage von 10 bis 12.

Reine Schmerzen! Rein Gas!



ro." 2511 de Jahue als natürliche anssehend, ein-

BOSTON DENTAL PARLORS,

Size i gange Stodwerfe.— 4 Damen gur B bloming.

148 STATE STR.

Offen Sonntags von 9-4. Abends bis 10 Uhr DWANDYKE INSTITUTE

96 State St., Chicago. Merven. n. dronifde grankbeiten geheift. Aerven- n. cronische Krankfleiten geheilt. Junge Männer, die an Folgen von Jugendinden lieden werden durch Geletzizität geheit. Verz vom Jereittung, Spermatorphoca, geheime Leben. Schwin sell, Gedächnissignache. Me-neigung gen Gesellichaft, Bericocele, Beuth losigleit, Kuslasiag, häufiges letrniren, Bean-gel ar Energie ze. durch Gleftrizität geheilt. Männer in mitileren Jahren durch Geltrulät iber führen Kraft roberggeben. Konfizitation und Urinstatierinchung feet. Noon Garante für jeden in Bedendung genommenen H.A. Ale Spachin-ben: in Gorm die Kbends. Gonntags in die Prachen gebrochen. Fragebogen auf Verlangen. — Sprediun-ben: in Gorm die Kbends. Gonntags in die 12. Reuralzia, Barathids, Mheumatismus und Frauentcantheiten geheitt.



Geheilt, Begaffung Rein Geld bis curiet.

Wir verweifen Sie auf 5000 Patienten.
Keine Operation.
Kolne Abhaitung vom Geschaft.

Schriftliche Garantie Bruche aller Art bei beiden Geichtechern vollisching zu heiten, ohne Anmenbung bet Weiters gang glein, die often Bruch in Australius gerichten geweiter geweiter



Briiche geheilt! Das verbefferte elaftifche Bruchband ift bas einzige.

Improved Electric Truss Co., 622 Broadway, Cor. 12. Str., New York.

Dr. SCHPers be Langingte Superland der beite juverlandt der beite juverlandte Kahnarzt. E24 milwaukes abe...



Borsch 103 O Senaue Untersuchung von Lugen und Anhaffung ben eläseen für alle Mönnel der Segkraft. Consulter und BORSCH, 103 Adams Str.,



belt. Geriffiede Garantie in jedem pon und itbere nommenen Falle. Confultation perfonlich ober brieflich. Behandlung, emidlieglich aller Mebigin. 311 ben niebrigften Raten. Ceparate Empfonod. umm er für beibe Gefchlechter. Teuticher Mrgt und Wontargt fiets anwefend.

Sprechftunden pon 9 Uhr Morgens bis 8 Mbs Abends. Conntage bon 10 bis 1 Uhr.

gegenüber Murora Turn:Salle. Deutiche Specialiften für fcnelle und gründliche Beilung aller geheimen, dro-nijden, nervojen, Saut- und Blutfrantheiten ber Danner und Frauen. onit Mur \$5.00 pro Monat. Medicin und Gleftricitat eingerechnet. Sprech ft un ben: Bon 9 bis 9 Uhr.

371 MILWAUKEE AVE.

## Sonntage von 10 bis B Uhr Nachmittags. Private, Chronische

Mervoje Leiden fowie alle Sauts, Bluts und Geichlechtstrant het en und die ichtummen Folgen jugendlicher Ausbaussichungen, Rervenischwäche, verlorene Manneckraft u. h. v. berden erfolgench von dem lang etablitzen beutichen Aerzten des litinois diedieal Dispensary behandelt und unter Carantie für immer hartet. Prauentrautheiten, allgemeine Aritet. Prauentrautheiten, allgemeine Gehuch, Gedurmitrefeiden und alle Unregelindigefeiten werden prompt und ohne Operation mit desem Erfolge begandelt.

Tringe begantelt.

"Urme Leufe werden frei behandelt und haben
"Urme Leufe dann nur einen mößigen Preis
"T Arzueien zu begahlen. — Consultationen frei.
Musdadtige werden drieftlich behande t. — Sprechfundern: Bon 9 Uhr Blorgens bis 7 Uhr Abends: Commags don 10 bis 12. Abresse Illinois Medical Dispensary. 163 S. Clark Str., Chicago, IIL.

# WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE,

56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 27 Dt Merste biefer Anftalt find erfahrene deutiche nt urzie diere unfait ind etfahrene dentige Tälftien auf detractiere es als inre Epre, the feider-litätien auf detractiere es als inre Epre, the feider-Ritmenichen is idmell als möglich den ihren Geder-ju heiten. Sie heiten gründlich, unter Geder-liegescheren Aranthenien der Männer. Pro-leiden und Wernkruaftonölisienigen Operation, alte offene Gefahren und Mi-kinschenfraß zu. Küdigraf-Bertrimung, Soder, Vrüche und verwächigen Glieder Behandlung, und Medizuen, nur

drei Dollars den Monat. — Edjuerdet dieses aus. — S. den: 9 Abr Morgens bis 8 Uhr übends: Coni 10 tis 12 Uhr.



Bichtig für Manner! Schmitz's Schcitt = Mittel furren ale Geldichis, Rerven, Blut, dant eber dronij e Kranthetta icher Art ichael, ficher, billig. Männerchudge, Unvermögen, Bandbourn, alle ut-naren Ledon u. i. w. berben burd den Gebrauch un-lerer Mutel unmer er olgsteich farit. Sprecht den mit-or ober ichaft ware abresse, und mir senden Euch fu-dunstrungt über alle unsere Mittel.

E. A. SCHMITZ, 2500 State Str., Ecke 26. St.

Dr. A. ROSENBERG

#### Das Scheitern der Reichs-Finange reform.

Rach breitägiger Berhandlung ift - im Grunde gang überflüffiger Weife - Die Reichsfinangreformporlage ber Steuerkommiffion überwiefen worben, auf beren Tagesordnung fie, auftatt ber erften, Die lette Stelle ein= nimmt. Satte ber Reichstag, wie Berr Miquel munichte, Diefe Borlage in er= fter Linie berathen und wenigstens in ihren Grundzügen gebilligt, so hätte bie Ueberweisung berfelben an die Steuer= tommission bedeutet, daß die Mehrheit bes Reichstages eine Erhöhung ber ei= genen Ginnahmen bes Reichs um 10 Millionen für nöthig erachtet. Nachdem bie Tabatfabritatfteuer= und bie Wein= steuervorlage so gut wie abgethan sind, wurde die Zustimmung der Mehrheit Bu ber Finangreform von ber Regie rung als eine Aufforderung aufgefaßt worden fein, anderweitige annehmbare Borschläge zu machen, um 3. B. bie Biersteuer sofort ober in ber nächsten Geffion wieder auf das Tapet gu brin=

herr Miquel hat auch biefes Spiel berloren, obgleich, feiner Unficht nach, bas preußische Abgeordnetenhaus bis auf die Handvoll Freisinniger die Bor= lage mit Begeisterung aufgenommen hat. Die Ubficht, ben preugischen Land= tag gegen ben Reichstag auszuspielen, war borhanden; ber Reichstag aber hat fich nicht imponiren laffen, und gerabe das Zentrum, welches ber preufische Finanzminister im Abgeordnetenhause säxtlich umworben hat, hat im Reichstage ber Miguel'schen Borlage ben Tobesitog berfett.

Gleich am erften Tage hat Herr. Dr. Lieber auf Grund eines einstimmigen Beschlusses ber Fraktion eine borber formulirte Erflärung verlesen, beren Rernpuntt bei ber gegenwärtigen La= ge ber ift, daß nach der Unsicht bes Zentrums die von der Regierung vor= gelegten Steuervorschläge in berhaupt= ache (b. h. bon ber Borfensteuer abge= feben) nicht geeignet feien, und bag ei= ne bem Unwachsen ber indiretten Steuern im Reiche entsprechenbe Musbil= bung ber biretten Steuern, insbefon= bere genügende allgemeine Gintom= men= und Bermögenssteuer, in ben meiften Bunbesftaaten gurBeit vermißt

Das heißt nichts anderes als bies: Mit ber Steuerbelaftung ber Gegen= stände bes Maffenverbrauches zu Un= gunften ber meniger bemittelten Rlaf= fen ber Bebolferung ift es in Deutsch= land nachgerabe genug, nachbem feit 1879 bie Ginnahmen aus Bollen und Berbrauchssteuern um 400 Millionen erhöht worden find. Und herr Lieber berief fich für biese Auffassung auf ben verstorbenen Windthorft und auf eine Erflärung bes Freiherrn b. Suene bom 27. November 1888 in biefem Ginne. Ebenso fprachen am zweiten Tage Dr. Bachem und am britten Tage ber bah= rische Abgeordnete Dr. Schädler. Un ein Umfallen bes Zentrums in ber Rommission ist also nicht zu benten. Der Berfuch, bie Finangreform als Vorfpann für neue Steuerbewilligun= gen zu benuten, hat berfagt. Bergebens hat ber preußische Finanzminister bargelegt, bag birette Reichssteuern überhaupt unmöglich und mit ber .foberativen" Gestaltung bes Reichs unverträglich feien, bag in Preugen und ei= anderen Staaten wenigstens ftartere Unipannung ber biretten Steuern unthunlich fei; bas Bentrum bleibt babei fteben, bag bas Reich sich in seinen Ausgaben nach ber Dede ftreden muffe, und bag in bem Falle, mo bie Ausgaben erhöht werben muffen, das Nöthige burch Ausbilbung bes Shftems ber biretten Steuern gu beschaffen sei, d. h. also, so lange bi= retteReichsfteuern nicht eingeführt find, burch Erhöhung ber Matrifularbeiträ= ge und beren Dedung in ben Gingel= taaten burch birekte Steuern.

Nach biefer Stellungnahme bes Ben= trums ift bie an sich gewiß wünschens= werihe "reinliche" Scheidung zwischen ben Reichs= und Gingelftaats=Finangen undurchführbar, wenn Regierungen und Reichstag fich nicht zur Einführung birefter Reichssteuern gur Balancirung bes Etats entschließen. Diefer leberzeugung wird fich auf die Dauer auch bas Zentrum nicht berichließen tonnen. Db Berr Bachme, wie ihm Berr Dr. Miquel unterschob, jest fcon an birette Reichssteuern bentt, mag babin= gestellt bleiben. Bon bem Augenblid wo man aus Gründen fogialpolitis Gerechtigfeit im Steuersnftem ber ommenfteuer ben Borgug gibt, Die Schablone: indirette Steuür bas Reich, birette Steuern für

singelstaaten, nicht mehr anwend= Abgeordnetenhause hat ber preu-Ginangminifter fich erlaubt, ben pneten Ridert gu berhöhnen, in= eihn aufforderte, jest einen An= sf Ginführung einer Reichsein= nsteuer einzubringen; er werbe nur fehr wenige Stimmen fin= Das mag ja fein. Aber im Reich3= haben fich boch auch Mitglieber ber onalliberalenBartei für eineReichs= ommenfteuer ertlart. Manche an= re halten gur Zeit mit einer Musprache in biefem Ginne mit Rücksicht auf bie Regierung gurud. Aber wenn es fich erft zeigt, bag ber auch bon herrn Dr. Miquel anerfannte Cab, baß Reich und Einzelftaat, jeber für fich, feine Musgaben zu beden hat. burchführbar nur mit Silfe biretter Reichsfteuern ift, fo wird fich auch bie nationalliberalePartei baran erinnern, baf fie es gemefen ift, bie im fonftitui= renben Reichstage unter Führung bes herrn Dr. Miquel bas Shftem ber Matrifularbeitrage nur als Nothbe= helf bis gurGinführung birefterReichs= fteuern angenommen hat.

Für's Erfte ift bie hauptfache bie, baß bie Mehrheit bes Reichstags ben auf bie immer weitere Musbilbung bes Snitems ber indiretten Steuern, bie bie unbemittelten Bolfsflaffen berhält= nigmäßig schwerer bruden als bie bemittelten, gerichteten Bestrebungen ein | Feuers regulirt. Bei bem Marim-

"bis hierher und nicht weiter" guruft. Das Weitere wird fich ichon finben. ("Berl. Tagebl.")

## Großfürft und Alttentäter.

Man erinnert fich noch, bag am 18. April 1887 ein frangösischer Hand-lungsreisender Namens Hillairaud sich als Besucher bei bem in Mabrid leben= ben Marschall Bagaine einführen ließ und bann ben greifen Beerführer in hinterlistiger Weise mit einem Dolch zu tödten versuchte. Hillairaud wurde auf ber Strage festgenommen und gu acht Jahren Buchthaus berurtheilt. Rach fechsjähriger Befangenschaft ift er begnadigt worden und weilt augenblid= lich wieder in Baris. Geine Begnadigung fchreibt er feinem Unberen, als bem ruffischen Großfürften Wladimir gu, ber bei feinem Befuch bes Bucht= hauses bon Saragoffa fich für ihn in= tereffirt haben foll.

hillairaud ergählt ben Borgang fol-gendermaßen: "Der Großfürst betunbete eine lebhafte Sympathie für mich. Mis man mich rief, mit bem Bemerten, ber Großfürst wolle mit mir fprechen, wurde ich fofort hinausgeführt. Raum war ich des Fürsten ansichtig, als ich ausrief: "Es lebe Rugland! Es lebe Franfreich! Es lebe Spanien!" -"Weshalb haben Sie Bazaine tödten wollen?" fragte ber Großfürft. - "Um Franfreich zu rächen!" Der Fürst bersprach mir bann, mich begnabigen zu laffen. "Die Groffürftin Bladimir," fagte er mir, "befucht biefer Tage Die Königin-Regentin; sie wird ihre Freislassung erwirken. Wenige Tage barwurde Hillairaub thatfächlich in Freiheit gefest. Gein Berbrechen, auf das er fehr stolz ist, hat er bei seiner Unfunft in Baris in folgender Beife erzählt:

Seitbem ich mußte, bag Bagaine ben Preußen Met und eine Urmee von hundertzwanzigtausend Mann überlie= fert hatte, hatte ich die wohlüberlegte Abficht, Bagaine zu tobten. Ginmal bin ich nach San Gebaftian gereift, um meinen Plan auszuführen; aber als ich antam, mar Bagaine icon abgereift. Später habe ich mich nach Mabrid begeben und habe ben Marschall bort gefucht, aber ohne Erfolg. Im Jahre 1887 bin ich glüdlicher gewesen. Um 4. April (Es war ber 18. April. Die Red.) besuchte ich Bazaine. Der Die= ner gab meine Rarte ab und führte mich auch gleich barauf ein. Bagaine faß, gealtert, aber noch immer bid und fraftig, por feinem Schreibtisch. Seine Wohnung machte mir einen recht armli= chen Ginbrud. MIs er mich fah, fagte er: "Ach! Sie find Frangose und mol-Ien mich besuchen. Das ist ja schön." Und bann ohne jeben lebergang: "Sie wiffen, man kann absolut nichts thun. Die Frangosen haben Unrecht, mich gu

beschulbigen. "Ich bin nicht Ihrer Ansicht, Marsichall," erwiderte ich. Und um biefen Buntt brebte fich unfere Unterhaltung. Dieselbe bauerte nahezu eine Stunde. Nach und nach übertam mich ein Gefühl bes Mitleibs, ber Greis ba bor mir that mir leib. Mein Entschluß, ihn gu töbten, war geschwunden, aber Bagaine nicht öffnen, ba bas geheime Zeichen für erlaubte sich, Frankreich zu mighan= beln. feine Landeleute als Gimpel gu ber Thure, nicht berrathen murbe. Bu bezeichnen. Da übermannte mich ber ben Besuchern bes Tempels gehörte Born, und ich führte nach feinem Ropf einen heftigen Doldflog. Bagaine ber eifrig als bie übrige Gefellichaft brach gufammen, ohne einen Laut bon | Die Rarten mit Gelbstüden zu pflaftern fich zu geben. Gein Blut floß in Stros men; ich hielt ben Berrather für tobt. Nur mit Mühe tonnte ich meinen Dolch wieber aus ber Wunde ziehen. Derfelbe Diener, ber mich eingeführt hatte, geleitete mich wieder hinaus. Er hatte | bienft etwas ju forglos gewefen. Der seinen auf dem Teppich liegenden Herrn gar nicht bemertt."

Hillairaud ward bann auf ber Stra-Be festgenommen und nach acht Mona= ten Untersuchungshaft zu acht Sahren | burch bie Fenfter ben Garten zu gewin-Buchthaus verurtheilt. Gechs Sahre hatte er, wie gefagt, babon berbugt, als feine Begegnung mit bem Groß= fürsten Bladimir seine Freilaffung be=

#### Die Salvator-Mitrailleufe.

Seitens ber öfterreichischen Militär=

behörden wird bas ftrengfte Schweigen

hinsichtlich bes Mechanismus und ber

Leiftungsfähigfeit ber neuen Mitrail= leufe, welche bom Erzherzog Salvator erfunden und nach diefem benannt ift, beobachtet. Tropbem find einige intereffante Mittheilungen über biefe Mordmaschine, welche bie Maxim-und Nordenfeldt-Geschütze bei Weitem übertreffen foll, in bie Deffent-lichfeit gebrungen. Die im Wiener Arfenal stattgehabten Schießversuche haben in hohem Grabe befriedigt und ift in Folge beffen bie Berftellung bes Gefchützes fo energisch gefordert mor= ben, daß binnen Rurgem 100 Stud auf die einzelnen Festungen werden vertheilt werden. Die Salvator=Mi= trailleuse ift nämlich fein Felbgeschüt, fondern dient nur gur Armirung ber Außenwerfe von Festungen ersten Ran= ges. Das Geschütz wiegt nur halb fo viel als bas Maxim=Gefchity unb feuert in ber Minute burchschnittlich 300 Schuffe, mahrend bie Maximalgahl 320 beträgt. Das Raliber beträgt acht Millimeter, ift also in biefer hinficht bem Mannlicher-Gewehr, mit welchem bie öfterreichische Urmee bemaffnet ift, ahnlich. Der Lauf ruht nicht in einer mit Waffer gefüllten Sulle, boch fonnen aus bemfelben 1200 Schuffe hinter einander abge= feuert werben, ohne bag er bie Ginwirfung ber gewaltigen Site zeigt. Die in bem Nordenfeldt-Gefchüt befindet fich der Patronenbehälter ober= halb ber Feuerfammer. Das Abfeuern gefchieht mittels eines gewöhnlichen Driiders und bie automatifche Thä= tigfeit wird burch eine Rudbrudfeber bewirft, mahrend ber Mechanismus bes Maxim-Geschützes mittels einer

Rurbel in Bewegung gefegt mirb. Bon allen anderen Gefchugen ahnlicher Urt unterscheibet fich bie Die trailleuse burch ein oszillirenbes Benbel, welches bie Geschwindigfeit bes

Gefchüt gibt es nur zwei Rommanbos und zwar Ginzelfeuer und unun= terbrochenes Feuer. Erfteres gleicht bem Feuer eines gewöhnlichen Repetir= gewehres, mahrend bei bem Letteren ber Mechanismus in die möglichst schnelle Bewegung geset wird. Die Calvator-Mitrailleufe gewährt bagegen ben Bortheil, bag mittels bes oszillirenden Pendels die Feuergeschwinbigkeit nach Belieben auf 30, 50, 100 Schüffe bis zur Maximalzahl gean= bert werben tann, woburch eine bebeutenbeMunitionserfparnig erzielt wird.

#### Gin nener Ronig v. Dahome.

Biemlich großes Auffehen erregt bie am 27. Januar in Paris eingetroffene Rachricht, baf ber General Dobbs ben Bruder bon Behangin gum Ronig bon Dahome ausgerufen habe. Man findet allgemein, daß Franfreich, um zu einem solchen Ergebnisse zu gelangen, nicht eine große Ungahl tapferer Golbaten und Millionen batte zu opfern brauchen. Der neue König bon Dahome hat ben Namen Agoliagbo angenommen was feltfamer Weife nur burch ben Sag wiebergegeben werben fann: "Gin fran gösisches Korps hält Dahome besett" Der Beiname bes neuen Ronigs lautet also etwas vertrauenerweckender als der BeinameBehanzins, ber fich "Saifisch ober "Menschenfreffer" nannte. Gelbst= berftandlich ift man recht verftimmt da rüber, daß General Dobts, ber fich bis jett als ber große Sieger und Unterwerfer von Dahome feiern ließ, fich ba= mit begnügt, Behangin burch feinen Bruber gu erfegen, ber am Enbe vielleicht auch nicht viel beffer ift als ber bisherige König. Auch in ben amtli= chen Areisen ift man bon biesem Schrit: te bes Generals, ber befanntlich unbeschränkte Vollmacht hatte, nichts weniger als erbaut. Man findet es gerade= zu lächerlich, daß Dobbs Abome, bas hundert Rilometer bon ber Rufte ent= fernt liegt, wieber gur Refibeng bes neuen Königreichs, das man hier allge= mein als abgethan betrachtete, erhoben hat. Der General Dobbs hat fich bei seiner Abmachung mit bem neuen Ronig bon Dahome nur ausbedungen, in Abome einen ftarten militärifchen Boften zur Unterstiitung bes frangofischen Residenten zu unterhalten. Auch bas wird hier nicht gebilligt, ba eine folche Befatung fehr biel Gelb toften wird und man ebenso gut ben Gig ber neuen Regierung nach Allaba batte berlegen fonnen, bas bon ber Rufte bollftanbig beherrscht wird.

#### Gin Staatsanwalt in der Alemme.

In einer Stadt - bie Lotal=Rorrefpondeng, ber wir biefe Geschichte entnehmen, bezeichnet fie mit B. - gab es in einer engen winkligen Strafe ein Wirthshaus, bas ber fog. guten Gefell= schaft als Sammelpuntt biente und für ein Spielchen wie geschaffen mar. Die Polizei wußte zwar, bag in bem nach bem Garten gu belegenen Gaftzimmer "große Umfäge" erzielt wurden, bas unter Berichluß gehaltene Bimmer wollte fich aber bem Auge bes Gefetes ben Gintritt, ein gewiffes Rragen an auch ein Staatsanwalt, ber nicht min= pflegte. Mangels eines "ollen ehrlichen Seemann" wechfelte in ber Gefellichaft bas Banthalten ab. Gines Tages nun war bet Gaftwirth S. in Bezug auf ben ben Tempel sichernben Borpoften= Staatsanwalt hielt gerabe bie Bant, als plöglich ber Wirth ben Schredensruf "Die Bolizei fommt" ertönen ließ. Der Gesellschaft gelang es nun zwar, nen und fich ber Ueberrumpelung gu entziehen: nichtsbestoweniger hatte bie Polizei genug Material, um gegen ben Wirth wegen Dulbens von Gludsfpiel porzugehen. Gin unglüdlicher Bufall wollte nun, daß berfelbe Staatsanwalt, ber die Bant gehalten hatte, bie Un= flagebehörbe vertreten mußte. Unfangs gerieth er mit fich felbft in 3wiefpalt und bachte an einen Gelbstmorb, bann aber wurde mit bem Gaftwirth eine Bereinbarung getroffen, bie ihm einen Musmeg aus ber Rlemme bot. Der Buhörerraum war beim Termin bon einer vornehmen Gefellichaft befegt, ba= runter viele von ben Spielern. Der Staatsanwalt geißelte in icharfen Mor= ten bas Sagarbspiel und beantragte eine hohe Gelbftrafe gegen ben Wirth, bie er fpater - aus eigener Tafche bezahlte. Der Beamte — so schließt ber Bericht — befindet sich nicht mehr auf feinem bamaligen Poften.

Lefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft.

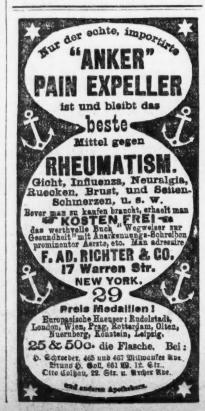

# CASTORIA

für Säuglinge und Kinder.

REISSIG Jahre Erfahrung mit Castoria und seiner Beliebtheit bei Millionen von Personen gestatten uns bestimmt zu sprechen. Es ist unfraglich das beste Mittel für Säuglinge und Kinder, das die Welt je gekannt. Es ist unschädlich. Kinder mögen es. Es gibt ihnen Gesundheit. Es wird ihnen das Leben retten. In dieser Medizin für Kinder besitzen Mütter etwas absolut Zuverlässiges und thatsächlich Vollkommenes.

Castoria vertreibt Würmer.

Castoria lindert Fieberzustände.

Castoria verhindert das Auswerfen von saurem Speichel.

Castoria heilt Diarrhoe und Wind-Kolik. Castoria erleichtert die Beschwerden des Zahnens.

Castoria kurirt Verstopfung und Blähungen.

miasmatischer Luft, Castoria enthält weder Opium noch Morphin, noch andere narkotische Bestandtheile.

Castoria befördert den Stoffwechsel, hält den Magen in Ordnung, regulirt den Stuhl und verleiht gesunden und natürlichen Schlaf. Castoria wird nur in Flaschen von gleicher Grösse und nicht in unbestimmten Quantitäten verkauft.

Erlaubt Niemand Euch etwas Anderes aufzuhängen, unter dem Vorgeben oder Versprechen, es sei "gerade so gut" und "entspreche jedem Zweck."

Nehmet nur C-A-S-T-O-R-I-A.

Das Fac-simile der Unterschrift von

befindet sich auf jedem Umschlag.

Kinder schreien nach Pitcher's Castoria.

## WASHBURN-**CROSBY'S**

fuperlatives



Achtet barauf, bag 3hr bie obige Marte mit gelbem Centrum erhaltet. Bergeftellt in ben berühmten Bafbburn-Mühlen, Minneapolis.

## Capacität 11,500 faß per Tag.

Beftes in Der Belt! Beftes in Der Welt! Beftes in Der Welt!

Fragen Sie Ihren Grocer barnach.

#### Bir verlegen unfer Gefchäftslofal am 1. Mary nach 208 State Str. Alle Mleider

für Berren und Anaben muffen für halben Preis verfauft werben. Gie brauchen nicht viel baares Gelb ju haben, ba wir auf

Auch Damen-Inchets, Capes, Uhren, Diamanten u. f. m.



# Bett = Sedern.

Chas. Emmerich & Co., 175-181 S. CANAL STR., Ecke Jackson Str. Beim Einfauf bon Fobern außerhalb unieres Daufes bitten wir auf die Marte ( E. & Co ju achten, welche bie bon uns fommenden Sadden tragen.

Brauereien.

#### Telephon: Main 4383. PABST BREWING COMPANY'S Flaschenbier

für gamilien-Gebraudy. Caupt:Difice: Ede Indiana und Desplaines Siz. H. PABST, Manager.

MCAVOY BREWING COMPANY, Teleph. 8257. 2349 South Park Ave. Neine Malz-Biere.

Austin J. Doyle, Präfibent. 11jalimbbl Adam Ortseifen, Bice-Präfibent. H. I. Bellamy, Setreidr und Schapmeister.

Wacker & Birk Brewing Co.'s "PERFECTO".

## ALPINE HEIGHTS.

Lotten \$100-\$300. \$8.00 Baar. \$1.00 per Wode. Reine Binfen, teine Ab. aben mabrend ber Ab-gabingszeit. "Sitte Gunenttee & Truft Co." lie-fert ben Konforief. — Tägliche Exturfionen von A. ASHENHEIM, W.W. WATSON & Co.,

Wenn Sie Weld fparen wollen, Möbeln, Teppiche, Defen und Saus-Ausstattungswaaren von Strauss & Smith, W. Madison Str. Deutiche Firma. 16apli



# BESTE LINIE PACIFIC-KUSTE. Vier Züge Täglich

#### Gifenbahn-Fahrplane.

| 1   | Juinois Central: Gifenbahn.                                                         |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | Ane burchfahrenben Buge verlaffen ben Central-Bah                                   | tl |
|     | hof, 12 Gir. uud Part Row. Die Buge nach be                                         | ï  |
| 5   | Guben fonnen ebenfalls an ber 22. Str 39. St                                        | ٨  |
|     | und Opbe Bart-Station beftiegen werben. Ctat                                        | H  |
|     | Tidet-Office: 194 Clart Gtr. und Anditorium-Bote                                    |    |
| ä   | Büge Abfahrt Anfun                                                                  | 4  |
|     | Chicago & Rem Orleans Limiteb 1 1.35 92 4.45                                        |    |
| 1   | Chicago & Memphis 1.35 9 4.25                                                       |    |
|     | Ch, & St. Louis Diamond Special.   9.00 9   8.10                                    |    |
| 1   | Springfielb & Decatur 9.00 9   8 10                                                 |    |
|     | Rem Orieans Boftjug 3.00 3 12 20                                                    | 2  |
|     | Cairo & St. Louis 8.40 9 4.45                                                       |    |
|     | Bloomington Passagieraug 840 B 9.50<br>Chicago & New Oricans Expres   7.45 P   7.20 |    |
| •   | Chicago & New Cricans Expres 7.45 92 7.20 Ranfafee & Gilman                         |    |
| 1   | Rantafee Baffagierzug 5.00 9 9.50                                                   |    |
|     | Rocfford, Tubuque, Sioux City &                                                     | •  |
|     | Ciour Falls Edmelling 200 9 1 1.10                                                  | 9  |
| - 1 | Rodford, Dubuque & Cioux City all, 35 92 7.00                                       | N  |
| .   | Rodford Baffagierzug 3.00 N 110.30                                                  | 2  |
|     | Rodford & Freeport 4.30 92 10.50                                                    | 2  |
|     | Rodford & Freeport Grpreg 8.30 2                                                    |    |
|     | Dubuque & Rocfford Crores 7.30                                                      |    |
|     | a Samftag Racht nur bis Dubuque.  Täglich. "Ta                                      | 8  |
|     | lich, ausgenommen Sonntags.                                                         |    |
|     | Bellimore & Chie                                                                    |    |
|     |                                                                                     |    |

|           | Bal'imore & 1                                                    | Chio.             |                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Bahnhöfe: | Erand Central Paffa<br>Liffice: 193 Clari                        |                   | Stabb                  |
| ben 28. & | Jahrp eife berlangt .<br>D. Limited Bügen.                       | Mbfahrt           | Anfunfi<br>† 6.40 N    |
| Diew Port | und Waihington Be nited                                          | ftta<br>*10.15 23 | * 9.40 98<br>* 7.40 33 |
| Columbus  | Accomodation                                                     | * 6.25 91         | 9.45 20<br># 7.20 20   |
| New York, | Waftington. Pittsbi<br>land Beftibuled Limite<br>& Musgenommen & | rg<br>b.* 6.25 N  | *11,55 %               |

| Burlington: Linie.                                                                                                  |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Chicagos, Burlingtons und Anincy-Eisenbahn<br>Offices: 211 Clark Str. und Union Baffag<br>boj, Cangl und Adams Str. | . Tidet-<br>ter-Bahn- |
| Büge Abfahrt                                                                                                        | Unfunft               |
| Calesburg und Streator + 8.30 B                                                                                     | + 6.25 %              |
| Rtodford und Forrefton + 8.30 B                                                                                     | + 7.35 91             |
| Socal-Puntte, Illinois u. Jowa *11.20 2                                                                             | * 2.40 TR             |
| Denver und Can Francisco *12.45 R                                                                                   | * 8.20 23             |
| Prochelle und Roctorb + 4.30 92                                                                                     | +10.35 2              |
| Rod Falls und Sterling + 4.30 R                                                                                     | +10.35 29             |
| Omaha, Council Bluffs. Denber \$ 5.50 9                                                                             | * 8.20 23             |
| Teabmond und bie Blad bills 5.50 9                                                                                  | * 8.20 23             |
| Ranfas Cith. Ct. Jojenh u. Atchinfon* 6.10 92                                                                       | *10.15 23             |
| Sannibal, Galbeiton & Teras * 6.10 9                                                                                | *10.15 21             |
| Ct. Baul und Minneapolis 6.15 M                                                                                     | * 9.00 B              |
| Streator und Mendota 6.15 92                                                                                        | # 9.00 23             |
| Et. Paul und Dinneapolis 9.30 R                                                                                     | * 7.10 23             |
| Ranfas City. Ct. Jofeph u. Atchinfon*10.30 R                                                                        | # 6.25 B              |
| Omaba, Lincoln und Denber *11.00 92                                                                                 | * 6.45 23             |
| Paglich, +Taglich, ausgenommen Counta                                                                               |                       |

| 1                                                                                                                | Lugitos. Tragitos ausgenommen Conniags. |                                                                                                                     |                    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|
|                                                                                                                  | A PER I                                 | Chicago & Erie: Fifen<br>Licket-Offices:<br>242 S. Clark Str., und S<br>Station, Polt Str., Ecke Fo                 | Dearborn           |  |  |
| Ł                                                                                                                | LINES                                   | Abfahrt.                                                                                                            | Mufunft            |  |  |
| 1                                                                                                                |                                         | New Mort & Boffon *2:00 %                                                                                           | 16:50 9            |  |  |
| 1                                                                                                                | Jantes                                  | & Buttain                                                                                                           | <b>余</b> 學・55 (4)  |  |  |
| 1                                                                                                                | Mam Want 6                              | on 9 ccommobation 5: 4 92                                                                                           | *9:40 2            |  |  |
|                                                                                                                  | SIEID SIDEL OF                          | 20 HDR                                                                                                              | *7.05 W            |  |  |
|                                                                                                                  | · Täglich.                              | Rorfolt, Ba *7:45 R<br>+ Laglich ausgenommen Sonn                                                                   | *7:25 B            |  |  |
| CHICAGO & ALTON-UNION PASSENGER ST<br>Canal Street, between Manison and Ad<br>Ticket Office, 195 South Clark Str | ATION.                                  |                                                                                                                     |                    |  |  |
| -                                                                                                                | Pacific Vestib<br>Kansas City &         | † Daily except Sunday. uled Express. † 2.00 Pl Denver Vestibuled Limited 6.00 Pl Colorado & Utah Express. † 1.00 Pl | Arrive.<br>1.15 P. |  |  |

Jumen Person Concinnati.... Indianapolis und Cincinnati.... Indianapolis und Cincinnati....

E. G. Pauling, zu verkaufen.

Frank's Collateral Loan Bank, Offices: 163 Clark Str., zwischen Madison & Monroe. 259 State St., zwisch. Jackson & Van Buren. Das juberläffigfte und billigfte Saus in Chicago, um Gelb auf Diamanten und Schmuckfachen zu leihen. Richt abgeholte Diamanten für bie Galfte bes ge-wöhnlichen Breifes.

# Norddeutscher Lloyd

Regelmäßige Poft-Dampfichifffahrt bon Baltimore nach Bremen burch bie bewährten nenen Poftbampfer erfter Rlaffe: Darmftadt, Dresden, Stuttgart,

Münden, Weimar. Abfahrt bon Baltimore je'en Mittwoch, bon Bremer jeben Donnerstag.

Erste Kajüte \$50, \$80 -Mad Sane der Pfate.

Die obigen Ctahldamojer find fammtlich neu, bon vorgiglicher Bauart, und in allen Theilen bequem

eingeraftet. Lenge 415—435 Fuß. Breite 48 Juß. Cleftrische Beleuchtung in allen Raumen. Weitere Austunft ertheilen be Genera -Agenten, 21. Schumader & Co., 5 S. Gay Str., Baltimore, Md.

3. 29m. Gidenburg, 78 Fifth Ave., Chicago, Ills. Ober beren Bertreter im Julande.

## 84 La Salle Street Passagescheine,

Cajute und Zwifdended über Samburg, Bremen, Antwerpen, Botterdam, Umfters dam Ctettin, Sabre, Baris te. Deffentliches Notariat.

Bollmachten mit confularifden Beglaubis gungen, Erbichafte : Collettionen, Boftaus gablungen u. f. w. eine Spezialität. General-Algentur der Banfa-Linie swischen Hamburg-Montreal-Chicago. Grtra gus und billig für Zwischendece. Baffagiere. Keine limite gerei, tein Caftie Carben ober Kooffiener. — Abheres bei

ANTON BENERT, Generalagent, Rechtscensulent & Notar. 84 LA SALLE STR

## 3milchendeck-Billelle billiger wie je. ■ Kauft jett. ■ Spart Geld!

C. B. RICHARD & CO. 62 Sud Clart Str. Offen Sonntags von 10 bis 19 Uhr.

Rechtsanwälte.

JOHN L. RODGERS. JULIUS GOLDZIES. Coldzier & Rodgers, Bechtsanwälte, Redzie Building, 120 Randolph Gir., Simmer 901-907.

M. LONGENECKER, früher Statsenwalt.
R. JAMPOLIS, 8 Jahre lang hilfe Staatsanwalt Longenecker & Jampolis, Redif: Unwaffe, Simmer 406, "THE TACOMA". Rosbolich: Bacalle in Mabijonjit, Chicago. 1806m

MAX EBERHARDT, Friebenbrichter, 142 Beit Rabifon Gir., gegentber Union Gir. Mohnung: 406 Alpland Boulebard. Migli

# "Löwen Store"

W. A. WIEBOLDT & CO. Milwautee Abe. und Paulina Etr.

# Dienstag geht's richtig los!

Walkers Wholesale-Lager ju 40 Cents am Dollar!

| wandben Keteben, am Denftag, die Pard  300 Tide farbige berfelben, am Denftag, die Pard  300 Etide 3zidlige schwarze Sein rictia Clothe, gerade ber Arti- für Konftvandhenfteider. Wolferte Einftag, bie Y.  2500 Antige 3zidlige schwarze Sein rictia Clothe, gerade ber Arti- für Konftvandhenfteider. Wolferte Einftag, bie Y.  2500 Antige Marke Preis Engross-Preis 421-c. unser En | Parb                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 10,000 Stude rein feibene Atlad: und Gros: werth \$4.03-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nar                           |
| No. 2 5 7 9 12 16 5000 Parbs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| Po. 2 5 7 9 12 16 5000 Parbs edter. roth und skating für Be bie Yarb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | meiß farrirter ttüberzüge 4-C |

Minangielles.

STRAUS BROS. & CO. BANKERS, SALLE STR., - - CHICAGO. Depofiten gewünscht.

Bir berleihen Geld auf gute Sinterlagen ju den niedrigften Raten. — Das Ansftellen und berfaufen von Supotheten auf erfte Rlaffe ver-beffertes Chicago Grundeigenthum unfere Epezialität.

#### *Ueberschuss*, 1,700,000 145 La Saffe Str., Bimmer 15 und 17. Geld zu verleihen auf Grund. Zahlt Zinsen wie folgt: eigenthum. Erfte Sypotheten

Sparkasse, - - 3 Proz. Conto-Corrent, - - 2 Proz. Depositenscheine-Sicht, 2 Proz. Berkehrt in guverlaffigen Gefcaften! Fungirt als Testamentsvollstrecker, Mas-

senverwalter, Vormund, Gurator, Registrar, und Trustee. zu \$5 bis \$75 das Jahr.

# Vermiethet Kasten im Sicherheitsgewoelbe

Finanzielles.

and Savings Bank

Capital, - \$2,000,000

Illinois Trust

Bank Geschäft Wasmansdorff & Heinemann, 145-147 Dit Mandolph Gtr.

Binfen bezahlt auf Spar-Ginlagen.

Beld zu verleihen auf Grundeigenthum. MORTGAGES auf Grundeigentfinm flets in verfianten flets ju verkaufen. Depositen angenommen. Sinfen bezahlt auf Svarentlagen, Bollmachten ausgeseint. Gebschaft een eingezogen. Bafageicheite von und nach Europa is. — Sonntags offen von 10—12 Wormittags.

#### ADOLPH LOEB 152 LA SALLE STR.,

perleiht Geld auf Grundeigenthum. Sicherheiten gu verfaufen. Inelt

#### GELD an berleiben in beliebigen Gummen bon \$500 aufmarts

auf erfte Oppotheten auf Chicago Grunbeigenthum. Babiere jur fidern Capital - Anlage immer borrathig. E. S. DREYER & CO., 1901 Nord-Ost-Ecke Dearborn und Washington Str.

#### WILLIAM LOEB & CO. Nachfolger von A. Loeb & Bro., 180 LA SALLE STR.

Verleihen geld auf Chicago Grund-Verkaufen erfle Mortgages. Doppelte Sidjer

1

#### LOEB & GATZERT, 125 La Salle Str.

Erfte Subothefen in fleinen und großen Beld gu verleihen auf Grundeigenthum.

#### Household Loan Association. (incorporirt) 85 Dearborn Str., Bimmer 364. 534 Lincoln Abe., Bimmer 1, Lafe Biem.

= geld auf Niöbel. = Arine Wegnahme, feine Desseutigdeten in den Ger. Stanken das größte Kapital besseutigditen in den Ger. Stanken das größte Kapital besseutig in sonnen wir finch niedrigere Naten und längere zeit gewöhren, als trgend Jemand in der Stad. Untere Geseithaft f. Kryganistet und mach Eschäfter nach dem Kanassellschafte. Darieben gegen leichte möchenkliche oder monatliche Rickgablung nach Beansanischeit. Sprecht und, devon der eine Anieche mach Brings Eure Riddelbeseutig mit Euch.

es wird deutsch gesprochen. Household Loan Association. 85 Dearborn Str., Bimmer 304. 534 Lincoln Ave., Bimmer 1, Lafe Biem. Gegründet 1854.

#### Schukverein der hausbeliger gegen Schlecht gahlende Miether,

371 Barrabee Gir. Bm. Cievert, 8204 Mentworth An. Lewilliger. 794 Milmanfee Ane. M. Beih, 614 Nacine Ave. 8. 9. Stolte. 8254 S. pailted Str.